

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







28853 f.7

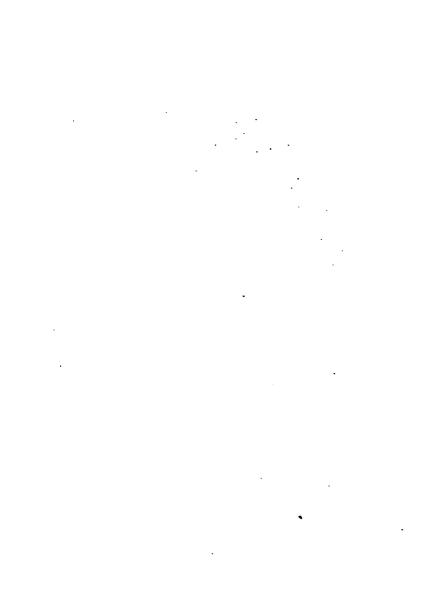

### Shillers

# fämmtliche Werke

in zwölf Banben.

Reunter Band.

Stuttgart und Eübingen. Berlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1838.

## Osfo dec

रुप्रत

# lativine Arieg

Erfter Theil.

## Piece Theil.

### Erftes Buch.

Seit dem Anfange des Religionskriegs in Deutschland bis zum Münsterschen Frieden ist in der politischen Welt Europens kaum etwas Großes und Merkwürdiges geschehen, woran die Reformation nicht den vornehmsten Antheil gehabt hatte. Alle Weltbegebenheiten, welche sich in diesem Zeitraume ereignen, schließen sich an die Glaubensverbesserung an, wo sie nicht ursprünglich daraus herstossen, und jeder noch so große und noch so kleine Staat hat mehr oder weniger, mittelbarer oder unmittelbarer, den Einfluß derselben empfunden.

Beinahe ber gange Gebrauch, den bas fpanische Saus von feinen ungebenren politischen Rraften machte, war gegen bie neuen Meinungen oder ihre Befenner gerichtet. Durch bie Meformation wurde ber Burgerfrieg entzündet, welcher Frantreich unter vier fturmischen Regierungen in feinen Grundfeften erschutterte, ausländische Baffen in bas berg diefes Koniareichs jog, und es ein halbes Jahrhundert lang ju einem Schauplate ber traurigften Berruttung machte. Die Reformation machte ben Niederlandern bas fpanifche Joch unerträglich, und wedte bei diesem Bolte bas Berlangen und ben Muth, diefes Joch ju gerbrechen, fo wie fie ibm größtentheils auch bie Rrafte baju gab. Alles Bofe, meldes Obilipp ber Smeite gegen bie Konigin Glifabeth von England beschloß, mar Race, bie er dafür nabm, baß fie feine protestantischen Untertbanen gegen ihn in Cous genommen, und fic an die Spise einer Religionspartei gestellt batte, die er zu vertilgen strebte.

mas die nordischen Machte, Danemart 1 in bas Staatsfostem von Europa jog, antische Staatenbund burch ihren Beitr eil diefer Bund ihnen felbft unentbebrlich ie vorher taum für einander vorhanden a urch die Reformation einen wichtigen Bei alten, und fich in einer neuen politische iander an ichließen. Go wie Burger a ber gegen ihre Unterthanen burch bie R Berbaltniffe famen, rudten burch fie aud neue Stellungen gegen einander. Und einen feltsamen Bang ber Dinge die Ri fenn, mas die Staaten unter fich gu nigung führte. Schredlich zwar und ve te Wirfung, burch welche diefe allgeme thie fich verfundigte - ein dreifiaiabria Staatengefellschaft erkannt hatte; und diese Theilnehmung ber Staaten an einander, welche sich in diesem Kriege eigentlich erst bildete, ware allein schon Grwinn genug, den Weltburger mit seinen Schrecken zu versöhnen. Die hand des Fleißes hat unvermerkt alle verderblichen Spuren dieses Kriegs wieder ausgelöscht; aber die wohlthätigen Folgen, von denen er bes gleitet war, sind geblieben. Eben diese allgemeine Staatenssympathie, welche den Stoß in Böhmen dem halben Europa mittheilte, bewacht jest den Frieden, der diesem Kriege ein Ende machte. So wie die Flamme der Verwüstung aus dem Innern Böhmens, Mahrens und Desterreichs einen Weg sand, Deutschland, Frankreich, das halbe Europa zu entzünden, so wird die Fackel der Eultur von diesen Staaten aus einen Weg sich öffnen, jene Länder zu erleuchten.

Die Religion wirkte biefes Alles. Durch fie allein murbe möglich, was geschah, aber es fehlte viel, daß es fur fie und ihrentwegen unternommen worden ware. Satte nicht der Privatvortheil, nicht bas Staateintereffe fich fonell bamit vereinigt, nie wurde die Stimme ber Theologen und bes Bolts fo bereitwillige Kürsten, nie die neue Lebre fo zahlreiche, fo tapfere, jo bebarrliche Berfechter gefunden baben. Gin großer Untbeil an der Rirchenrevolution gebührt unftreitig der fiegenden Bemalt der Babrheit, oder deffen, mas mit Babrbeit vermechfelt wurde. Die Migbrauche in der alten Kirche, das Abgeschmacte mander ihrer Lebren, das llebertriebene in ihren Forderungen; mußte nothwendig ein Gemuth emporen, das von der Abnung eines beffern Lichts icon gewonnen mar, mußte es genciat machen, die verbefferte Meligion zu umfaffen. Der Reis bet Unabhangigfeit, die reiche Beute der geiftlichen Stifter, mußte die Regenten nach einer Meligionsveranderung linftern machen. und bas Gewicht der innern Ueberhengung nicht wenig bei ihnes falvinisten in Frankreich nie einen Coi brer Spihe gesehen; ohne die Auflage usigsten Pfennigs hatte der Stuhl zu iten Niederlande verloren. Die Reg e Selbstvertheidigung oder Vergrößern usiasmus warb ihnen die Armeen, un ähe ihres Volks. Der große Hause, i g der Beute unter ihre Fahnen lock hrheit sein Blut zu vergießen, indem e es Fürsten versprihte. Und Wohlthat genug für die Völker, die

Und Wohlthat genug für die Böller, b. I ber Fürsten hand in hand mit dem it alle allein haben sie ihre Befreiung ten. Glud genug für die Kürsten, da ie eigene Sache stritt, indem er für die n Beitalter, wovon jeht die Rede ist, a Kürst so absolut, um über den gute thanen hinweggesest zu senn, wenn er

anguenupfen, menn etwa ein foldes icon vorhanden ift, oder, wenn es nicht ift, es zu erschaffen.

Dies war der Fall, worin sich ein großer Theil derjenigen Regenten befand, die für die Reformation handelnd aufgetreten sind. Durch eine sonderbare Verkettung der Dinge mußte es sich fügen, daß die Kirchentrennung mit zwei politischen Umständen zusammentraf, ohne welche sie vermuthlich eine ganz andere Entwicklung gehabt haben würde. Diese waren: die auf einmal hervorspringende llebermacht des Hauses Desterreich, welche die Freiheit Europens hedrohte, und der thätige Eiser diese Hauses hauses für die alte Religion. Das Erste wecke die Regenten, das Zweite bewassnete ihnen die Nationen.

Die Aufhebung einer fremden Gerichtsbarfeit in ihren Staaten, die boofte Gewalt in geiftlichen Dingen, ber gehemmte Abfluß des Geldes nach Rom, die reiche Beute ber geiftlichen Stifter maren Bortheile, bie fur jeden Souveran auf gleiche Art verführerisch fenn mußten; warum, fonnte man fragen, wirften fie nicht eben fo aut auf die Dringen des Saufes Defterreich ? Bas hinderte Diefes Saus, und insbefondere bie beutiche Linie besfelben, ben bringenden Aufforderungen fo vieler feiner Unterthanen Bebor ju geben, und fich nach bem Beispiele Anderer auf Untoften einer wehrlofen Beiftlichkeit au verbeffern ? Es ift fcmer ju glauben, daß die lleberzeugung von der Unfehlbarfeit der romischen Rirche an der frommen Standhaftigfeit diefes Saufes einen größern Antheil gehabt baben follte, als bie Ueberzeugung vom Gegentbeile an bem Abfalle ber protestantischen gurften. Mehrere Grunde vereinigten fich, die öfterreichischen Pringen au Stuben des Dapk: thums zu machen. Spanien, und Italien, aus welchen Linbern die ofterreichliche Macht einen großen Theil ibrer Starte jog, waren dem Stuble ju Rom mit blinder Anbanglichfeit

ichen Sefahren des Reichs, ihre gewa 3 Zeitliche der Kirche und ihre Feindse is die Stärkern fühlten; so begreift m menwirkende Gründe die Kaiser au thums erhalten, wie sich ihr eigener seile der katholischen Religion aufs gen e. Da vielleicht das ganze Schickfal di Antschlusse abhing, den das Haus Dest e man die österreichischen Prinzen du die Säulen des Papstthums betrachte stanten gegen letteres kehrte sich darui Desterreich, und vermengte nach und i der Sache, die er beschützte.

lber eben dieses Haus Desterreich, d ter der Reformation, sette zugleich du Entwürfe, die von einer überlegenen n, die politische Freiheit der europäisch der der deutschen Stände, in nicht unter einander eine Macht aufzumägen suchen, gegen welche fie eingeln nicht bestanden.

Aber bie großen politischen Aufforderungen, welche die Regenten, batten, fich ben Fortidritten Defterreiche ju miderfeben, batten ibre Unterthanen nicht. Rur gegenwärtige Bortheile ober gegenwartige; Hebel find es, melde bas Roll in Sandlung, feBen; und biefe darf eine gute Staatstunft nicht abwarten. Bie folimm alfo fürbiefe Fürften, wenn nicht jum Glud ein andered wirlfames Motiv fich ibnen bargeboten hatte, das bie Ration in Leidenschaft feste, und einen Enthusiasmus in ibr entflammte, ber gegen bie politifche Befahr gerichtes werben tonnte, weil er in bem nämlichen Begenstanbe mit berfelben gufammentraf! Diefes Motiv war ber erblarte Sas gegen eine Religion, welche bas Saus Defterreich beidute. die schmarmerische Anbanglichkeit an eine Lebre, welche dieles Dand mit Keuer und Schwert ju vertilgen ftrebte. Diefe Anhanglichkeit mar feurig, jener Sas mar unüberwindlich; der Religionsfanatismus fürchtet bas Entfernte; Schwarmeret berechnet nie, mas fie aufopfert. Bas die entschiedenfte Befahr bes Staats nicht über feine Burger vermocht hatte, bewirfte bie religiofe Begeifterung. Für den Staat, für das Intereffe des Fürsten murden fich wenig freiwillige Arme bewaffnet baben: für die Religion griff der Raufmann, der Rünftler, der Landbauer freudig jum Gemehr. Rur ben Staat ober ben Rurften murbe man fich auch ber fleinften außerorbentlichen Abgabe ju entziehen gesucht baben; an die Religion fette man Gut und Blut, alle feine zeitlichen Soffnungen. Dreifach ftarfere Summen ftromen jest in den Schat bes Rurften: breifach stärfere: heere ruden in bas Reld; und in der beftigen Bewegnng, worein die nabe Religionegefahr alle Gemutber verfette, fubite ber Unterthan die Anstrengungen nicht, von

en bei ihren Bottern, vie noch frot " Mit noch fo großen eigenen Anftreng gegen eine Macht wenig ausgerichte machtigften Kurften, wenn er einzel , In den Beiten einer noch wenig at iten aber nur jufällige Umftande en r wechselfeitigen Sulfleiftung vermogei ber Berfaffung, ber Befete, ber Gi Nationalcharafters, welche bie Natio 1 fo viele verschiedene Bange absonde ernde Scheidemand swiften fie ftellte, sat unempfindlich gegen die Bedrangni nicht gar die Nationaleifersucht gu eine freude reigte. Die Reformation fturgte 1 lebhafteres, naber liegendes Intereff theil oder die Baterlandsliebe, und 1 en Berhaltniffen durchaus unabhängig Burger und gange Staaten ? . .... cathe his . auf diefen einzelnen Staat einzuschranten. Gein Rreis ermeitert fich: er fangt an, aus bem Schicfale frember gans ber, bie feines Glaubens find, fich fein eigenes ju weiffagen mit ibre Sache ju ber feinigen ju machen. Dun erft burfen bie Megenten es magen, auswärtige Angelegenheiten por bie Berfammlung ihrer Landstande zu bringen, nun erft boffen, ein williges Obr und ichnelle Gulfe ju finden. Diefe and martigen Angelegenheiten find jest zu einbeimifchen gewor= ben . und gern reicht man den Glaubensverwandten eine bulfreiche Sand, die man bem blogen Nachbar, und noch mehr bem fernen Ausländer verweigert batte. Iest verlaßt ber Pfalzer feine Seimat, um für feinen frangofifchen Glaubensbruder gegen den gemeinschaftlichen Religionsfeind zu fecten. Der frangofice Unterthan giebt bas Schwert gegen ein Baterland, bas ibn migbandelt, und geht bin, fur Sollands Freiheit gu bluten. Jest fieht man Schweizer gegen Schmeis der, Dentiche gegen Deutsche im Streit geruftet, um an ben Ufern der Loire und der Seine die Ehronfolge in Frankreich au entideiden. Der Dane gebt über die Giber, ber Schwede über ben Belt, um bie Retten au gerbrechen, die fur Deutfich: tand geichmiebet finb.

Es ist sehr schwer zu sagen, was mit ber Resormation, was mit ber Freiheit bes deutschen Reichs wohl geworden sein wurde, wenn bas gesurchtete Haus Desterreich nicht Partei gegen sie genommen hatte. So viel aber scheint erwiesen, daß sich die öfterreichischen Prinzen auf ihrem Wege zur Universalmonarchie durch nichts mehr gehindert haben, als durch ben hartnäckigen Krieg, den sie gegen die neuen Meinungen sihrten. In keinem andern Falle, als unter diesem, war es den schwächern Fürsten möglich, die außerordentlichen Anskrengungen von ihren Standen zu erzwingen, wodurch sie der

imnde lag die deutsche Freiheit, wie ee ieder; aber sie lebte wieder auf in D rem gesährlichsten Feinde. Alle Früchtieges gehen auf dem Congresse zu Page zu Augsburg verloren, und alle Art d geistlichen Unterdrückung endigen in tieden.

Deutschland zerriß auf diesem Reichs wei Religionen und in zwei politische Pa in weil die Arennung jest erst gesesliuren die Protestanten als Rebellen aus schloß man, sie als Brüder zu behand dasur anerkannt hätte, sondern weiter. Die Angsburgische Confession dur ben den katholischen Glauben stellen puldete Nachbarin, mit einstweiligen sebem weltlichen Reichsstande ward das iligion, zu der er sich bekannte aus sein

Den Regenten war es aber nun boch allein überlaffen, welche Religion in ihren Landen gelten, und welche darnieder liegen follte; für den Unterthan, der auf dem Reichstage keinen Bepräfentanten hatte, war in diesem Frieden gar wenig geforgt. Blof allein in geistlichen Landern, in welchen die katholische Religion unwiderruslich die herrschende blied, wurde den protestantischen Unterthanen (welche es damals schon waren) die freie Religionbubung ausgewirkt; aber auch diese nur durch eine personliche Versicherung des römischen Königs Ferd in and, der diesen Frieden zu Stande brachte; eine Versicherung, die von dem katholischen Reichstheile widersprochen, und, mit diesem Widerspruche in das Frieden sinstrument eingetragen, keine Geschedkraft erhielt.

Raren es übrigens nur Meinungen gemefen, mas bie Gemutber trenute - wie gleichaultig hatte man biefer Trennung angefeben! Aber an biefen Deinungen bingen Reichthumer, Burben und Rechte: ein Umftand, der die Scheidung unendlich erschwerte. Bon zwei Brudern, die das vaterliche Bermogen bis bierber gemeinschaftlich genoffen, verließ jest einer bas vaterliche Saus, und die Nothwendigfeit trat ein, mit bem babeimbleibenden Bruder abautheilen. Der Bater batte für ben Kall ber Trennung nichts bestimmt, weil ihm von biefer Trennung nichts abnen tonnte. Aus den wohlthatigen Stiftungen der Boreltern war der Reichthum der Kirche innerhalb eines Sabrtaufends zusammengefloffen, und diefe Boreltern geborten bem Beggebenden eben fo gut an, ale bem, ber gurud: blieb. Saftete nun das Erbrecht blog an dem vaterlichen Saufe. sber baftete es an bem Blute? Die Stiftungen maren an bie fatholische Rirche geschehen, weil damale noch feine andere vorbanden mar: an den erftgebornen Bruder, meil er damals noch ber einzige Gobn mar. Galt nun in ber Kirche ein Recht Schillers fammtl, Werte. 1X.

sischen Lutheranern und Katholischen sta onsparteien haben über diese Streitsac ründen gegen einander gerechtet, und ber es dürfte dem einen Theile so sch idern, sein Recht zu erweisen. Das heidungen für dentbare Fälle, und vic che Stiftungen nicht unter diese; zum r enn man die Forderungen ihrer Stifter Sähe erstrecht — wie ist es dentbar, ei n eine wandelbare Reinung zu machen

Wenn das Recht nicht entscheiden f Stärte, und so geschah es hier. Der eir hm nicht mehr zu nehmen war; der ant r noch hatte. Alle vor dem Frieden we hümer und Abteien verblieben den Pi papisten verwahrten sich in einem eige lünftig keine mehr weltlich gemacht wu eines geistlichen Stiftes, das dem Reich Glanbensbefonntnisse alhängig machte, ist noch bis heute die tatholische Kirche in Deutschland befestigt — und was wurde aus ihr werden, wenn dieser Anter zerrisse? Der geistliche Borbeshalt erlitt einen hartnacigen Widerspruch von Seiten der proteskantschen Stande, und obgleich sie ihn zulest noch in das Friedensinstrument mit ausnahmen, so geschah es mit dem ausdrücklichen Beisaße, daß beide Parteien sich über diesen Punst nicht verglichen hatten. Konnte er für den protestanz tischen Theil mehr verdindlich sepn, als jene Versicherung Ferd in ands zum Vortheile der protestantischen Unterthanein in geistlichen Stiftern es für die katholischen war? Buet Streitpunkte blieben also in dem Frieden zurück, und an diesen entzündete sich auch der Krieg.

So mar es mit der Religionsfreiheit und mit ben geiftlichen Gitern; mit ben Rechten und Burben war es nicht anders. Auf eine einzige Sirche mar bas beutsche Reichbfrftem berechnet, weil nur eine ba mar, ale es fich bilbete. Die Rirde bat fich getrennt, ber Reichstag fich in zwei Religions: parteien geschieben - und boch foll bas gange Reichsspftem ausschliebend einer einzigen folgen? Alle bieberigen Raifer waren Sobne ber tomifchen Rirde gewesen, weil die romifche Rirche in Dentidland bis jest obne Nebenbublerin mar. 2Bar es aber das Berhaltniß mit Rom, was den Raifer der Deut: fcen ausmachte, ober mar es nicht vielmehr Deutschland. welches fich in feinem Raifer reprafentirte? Bu bem gangen Deutschland gehort aber auch der protestantische Theil - und wie reprafentirt fich nun diefer in einer ununterbrochenen Reibe fatholaider Raifer? - In dem höchften Reichsgerichte richs ten bie beutschen Stande fich felbit, weil fie felbit bie Richter. bagu ftellen; bas fie fich felbft richteten, bas eine gleiche Berechtigfeit Allen gu ftatten tame, mar ber Ginn feiner Stiftung -

richten - barf nun ein 3med aufgeof rein Bufall verandert? - Endlich und a Protestanten ihrer Religion einen Sib er noch immer teine gang gleiche St aifertrone hat noch tein protestantisches Das man auch von ber Gleichhei er Religionsfriede ju Augeburg zwifchen jen einführte, fo ging die fatholische boch Biegerin davon. Alles, mas die luther duldung; Alles, was die tatholische hinga ind nicht ber Gerechtigfeit. Immer ma wifden zwei gleichgeachteten Rächten, bli dem herru und einem unüberwundenen Princip icheinen alle Proceduren der fai die protestantische hergestossen zu fepn Immer noch war es ein Berbrechen, gur abzufallen, weil es mit einem fo fchme murde, als der geistliche Borbehalt übe Religionsfrieden felbst feste man diesen Grundfat nicht and ben Augen. Was man in diesem Frieden den Evangelischen preidgab, war nicht unbedingt aufgegeben. Alles, hieß es ausdrücklich, follte nur bis auf die nächste allgemeine Kirchens versammlung gelten, welche sich beschäftigen wurde, beide Kirchens wieder zu vereinigen. Dann erst, wenn dieser lette Bersuch mislange, sollte der Religionsfriede eine absolute Gultigkeit haben. So wenig Hoffnung zu dieser Wiedervereinigung de war, so wenig es vielleicht den Katholischen selbst damit Ernst war, so viel hatte man dessen ungeachtet schon ges wonnen, daß man den Frieden durch diese Bedingung bes schränkte.

Diefer Religionefriede alfo, ber die Rlamme bes Burgers friend auf ewige Beiten erftiden follte, war im Grunde nur eine temporare Austunft, ein Wert ber Noth und bee Bemalt, nicht vom Befes ber Berechtigfeit Dictirt, nicht bie Grucht berichtigter Ibeen über Religion und Religionofreibeit. Einen Religionsfrieden von der letten Art tounten bie Sathelischen nicht geben und, wenn man aufrichtig fenn will. einen folden vertrugen die Evangelischen noch nicht. Beit ente fernt, gegen die Ratholischen eine uneingeschränkte Billigfeit su beweisen, unterdructen fie, wo es in ibrer Dacht Rand. bie Calvinisten, welche freilich eben fo wenig eine Dulbung in ienem beffern Ginne verdienten, ba fie eben fo weit entfernt maren, fie felbit audzuüben. Bu einem Religionsfrieden von biefer Natur waren jene Beiten noch nicht reif, und die Rosfe noch am trübe. Wie konnte ein Theil von dem andern fandernt. was er felbst zu leisten unvermögend mar? Was eine jebe Religionsvartei in dem Mugeburger Frieden rettete ober gewann, verbantte fie bem jufalligen Dachtverbeltniffe, in mels them beibe bei Grundung des Ariedens zu einander geftanden.

nacht merben - ober mehe ber trupe: se ameifelhafte idredenvolle Auslicht i aus dem Frieden felbit icon bervo In dem Reiche erfolgte jest eine au i fluchtiges Band ber Gintracht ichie r wieder in einen Reichstorper gu is Gefühl für die gemeinschaftliche M ng gurudtam. Aber bie Erennung bo troffen, und die erfte Sarmonie wi orbei. Go genau ber Kriede die Mech: estimmt zu baben ichien, jo ungleir nichtsbestoweniger unterworfen. . ? ten Rampfe batte er ben ftreitend iuferlegt, er batte den Reuerbrand und unbefriedigte Aufprüche blieben a Die Ratholischen glaubten zu viel ver ju wenig errungen zu haben; beide Erieben, den fie jest noch nicht zu

ı

Oberdentschland andere war, fo lag ed an dem lebbafteften Diderftande ber Katholischen, Die hier bas Uebergewicht batten. Gebe Bartei brudte ober unterbrudte, mo fie die machtigere, mar, die Anhanger ber andern; die geiftlichen Rurften befonsberd, ale bie mehrlosesten Glieder bes Reichs, murben unaufs. borlich durch die Bergrößerungsbegierde ihrer untatholifden! Nachbarn geangstigt. Ber ju unmachtig mar, Gemalt burch Gewalt abzuwenden, flüchtete fich unter bie Alugel der Juftis. und die Spolienflagen gegen protestantische Stande bauften: fic auf dem Reichsgerichte an, welches bereitwillig genug mar, ben angeflagten Theil mit Gentengen ju verfolgen, aber gu menig unterftubt, um fie geltend ju machen. Der Ertebe. melder den Standen bes Reichs die vollfommene Religionds: freiheit einraumte, batte boch einigermaßen auch für ben Unters! than geforgt, indem er ibm bas Recht ausbedung, bas Lanb." in welchem feine Religion unterbrudt mar, unangefochten an. verlaffen. Aber vor den Gemaltthätigfeiten, womit ber Landed. berr einen gehaften Unterthan: druden, vor den namenlofen Drangfalen, modurch er ben Auswandernden den Abaug ere ichweren, por ben funftlich gelegten Schlingen, worein bie Arglift, mit ber Starte verbunben, die Gemuther verftricen fann, tonnte der todte Buchftabe biefes Friedens ibn nicht Der fatbolifde Untertban protestantifder Berren Flagte laut über Berletung des Religionsfriedens - ber evans gelifde noch lauter über die Bedrudungen, welche ihm von feis! ner fatholifden Obrigfeit widerfuhren. Die Erbitterung und Streitsucht der Theologen vergiftete jeden Borfall, ber an fich unbedeutend mar, und feste die Gemuther in Rlammen : gludlich genug, wenn fic diese theologische Buth an bent gemeinschaftlichen Religionsfeinde erschöpft batte, ohne gegen bie eigenen Religioneverwandten ibr Gift audenfprigen.

uch in Deutschland an, feften Boben at wotestanten unter sich felbst zu entzwei mm mehr an etwas Anderm als bem ge egen bas Dapfttbum erfannten. Die D: zitraume glichen benjenigen nicht mebr, orber ibr Befenntuis ju Mugsburg über Wache diefer Veranberung ift - in ebe ben Befenntniffe an fuchen. Diefes 2 rotestantischen Glauben eine positive & rmachte Koridungsgeift fic biefe Granze Arptestanten verscherzten unwiffend einen en ihnen der Abfall von bem Dapftbut Beidwerden gegen bie romifche Sierarchie ronde in Diefer Rirde, eine gleiche Mif den Lebrbegriffe murben binreichend ge imigungebuntt für die protestantische K le fucten biefen Bereinigungspunft in Blaubendfofteme, festen in biefes das I

ben Borschriften der Confession ein blinder Gehorsam geleistet murde; der Bereinigungspunkt aber war verloren, wenn man sich über die sestgesete Formel entzweite. Jum Unglude ereignete sich Beides, und die schlimmen Folgen von Beidem stellten sich ein. Eine Partet hielt standhaft fest an dem ersten Bekenntnisse; und wenn sich die Calvinisten davon entsernten, so geschah es nur, um sich auf abnliche Art in einen neuen Lehrbegriff einzuschließen.

Reinen icheinbarern Borwand batten die Protestanten ibrem gemeinschaftlichen Reinde geben tonnen, ale biefe Uneinigfeit unter fich felbft, fein erfreuenderes Schauspiel, als die Erbitterung, womit fie einander wechselseitig verfolgten. Ber fonnte es nun den Ratholischen jum Berbrechen machen, wenn fie die Dreiftigfeit lächerlich fanden, mit welcher die Glaubensverbederer fic angemaßt batten, das einzige mabre Religiondinftem ju verfundigen? wenn fie von Drotestanten felbst bie Boffen gegen Proteftanten entlebnten ? wenn fie fic bei biefem Biberfpruche der Meinungen an die Antorität ibres Glaus bend festbielten, für welchen jum Theil boch ein ehrmurdiges Alterthum und eine noch ehrmurdigere Stimmenmebrbeit iprach? Aber die Protestanten tamen bei biefer Trennnna auf eine noch ernsthaftere Art ind Gebrange. Auf Die Confessiones verwandten allein war ber Reimionsfriede gestellt, und bie Ratholischen drangen nun auf Ertlarung, wen biefe für ihrem Glaubendgenoffen ertannt miffen wollten. Die Evangelischen tonnten bie Reformirten in ihren Bund nicht einschließen, abne: ibr Gewiffen zu befchweren: fie tonnten fie nicht banon aude. folieben, obne einen nublichen Kreund in einen gefährlichen Reind au vermandeln. Go zeigte diefe unfelige Trennung ben Machinationen ber Jesuiten einen Weg, Migtrauen gwifden beibe Parteien ju pflangen, und bie Gintracht ihrer Dagregelie

..... The organization water jut vie ichablich gewesen, wenn man ben Bere der Entfernung von dem Papfttbum; en Confessionen, nicht in Concordienm Go febr man aber auch in allem Unt riff man boch einstimmig, das eine f der Machtaleichbeit au banten gebe d dicfe Machtgleichheit allein erhalten twabrenden Reformationen der einennübungen ber andern unterhielten b ben Seiten, und ber Inhalt bes Ri Lofung eines ewigen Streits. Jebe ere Theil that, mußte zu Rrantung biefe r, ben man fich felbft erlaubte, gefcab es Friedens. Nicht alle Bewegunge en eine angreifende Abficht, wie ihnen 1 uld gegeben mirh . Miolad .... ... man sich in Spanien, Frankreich und den Niederlanden gegen ihre Glaubensgenossen erlaubte, durch die schändliche Ausflucht katholischer Fürsten, sich von den heiligsten Siden durch den Papst lossprechen zu lassen, durch den abschenlichen Grundsah, daß gegen Reher kein Ereu und Glaube zu beobachten sen, hatte die katholische Kirche in den Augen aller Nedlichen ihre Ehre verloren. Keine Versicherung, kein noch so fürcheterlicher Sid konnte aus dem Munde eines Papisten den Protestanten beruhigen. Wie hatte der Religionsfriede es gekonnt, den die Jesuiten durch ganz Deutschland nur als eine einstweilige Convenienz abschilderten, der in Kom selbst seierlich verworfen ward!

Die allgemeine Rirchenversammlung, auf welche in diesem Frieden hingewiesen worden, mar unterdeffen in der Stadt Eribent vor fich gegangen; aber, wie man nicht andere erwartet batte, ohne die streitenden Religionen vereinigt, ohne auch nur einen Schritt zu diefer Bereinigung gethan gu haben, ohne von ben Protestanten auch nur beschickt worden gu fenn. Reierlich maren diefe nummehr von der Rirche verdammt, für beren Reprasentanten fich bas Concilium ausgab. -Rounte ihnen ein profaner, und noch dazu durch die Waffen erzwungener Bertrag vor dem Bann der Rirche eine hinlang. liche Sicherheit geben - ein Bertrag, der fich auf eine Bebingung ftutte, welche ber Schluß bes Conciliums aufzuheben foien? Un einem Scheine bes Rechts fehlte es alfo nicht mehr, wenn fich die Ratholischen sonft machtig genug fühlten, den Religionsfrieden zu verlegen - von jest an alfo founte die Protestanten nichts mehr, als der Respect por ihrer Macht.

Mehreres tam dazu, das Mistranen zu vermehren. Spanien, an welche Macht das tatholische Deutschland sich ledute, Lag damals mit den Riederlandern in einem hefrigen Ariege, atte Goldaten darin angebäuft, die der Kr Bte. Go vielen von einander unabbangit 3 leicht, Rriegsbeere gufammengubringen, m m's aus Gewinnsucht ober aus Parteigeiff. a Mit deutschen Eruppen befriegt erlieben. weite die Niederlande, und mit dentiche jeidigten fie fich. Gine jede folche Truppenmer ind ichrecte immer eine von beiden Religii e fonnte zu ihrer Unterbrudung abzielen. ernder Gefandter, ein außerorbentlicher papfil nfammentunft von Rurften, jebe ungewöhnl ufte bem einen ober bem anbern Theile Bei io ftand Deutschland gegen ein balbes % and an dem Schwerte: jedes raufdende Bl Kerdinand ber Erfte, Ronig von Un rtrefflicher Gohn, Maximilian ber am

vernichten? Der große Aufward bes immer fich erneuernden Türtenfriege tonnte von ben fparfamen Beitragen feiner et: foopften Erblande nicht bestritten werden; er branchte alfo ben Beiftand des Reichs, und der Religionsfriede allein bielt bes getheilte Reich noch in einem Rorper gufemmen. Das blonomifche Bedürfnis machte ibm die Broteftanten nicht ment. ger nothig, ale die Ratholifden und legte ihm alfe auf, bribe Theile mit gleicher Gerechtigleit au bekanbein, welches bei fo febr miderftreitenben Korberungen ein mabred Miefenmert mar. Auch fehlte viel, baß ber Erfolg feinen Bunfden entfprocen batte: feine nachgiebigkeit gegen die Protestanten batte blok bazu gedient, feinen Enteln den Rrieg aufzuheben, ber fein fterbendes Auge vericonte. Richt viel glüdlicher mar fein Sobn Marimilian, ben vielleicht nur ber 3mang ber Umftanbe binderte, bem vielleicht nur ein langeres Leben fehlte, um bie neue Religion auf bem Raifertbron zu erheben. Den Boter hatte die Rothwendigleit Schonung gegen bie Protestanten gelehrt; die Nothwendigfeit und die Billigfeit dictirten Re feinem Cobne Der Enfel bufte es theuer, bag er meder bie Billigfeit borte, noch ber Nothwendigfeit geborchte.

Sechs Sohne binterließ Maximilian, aber nur der alteste von diesen, Erzberzog Rudolph, erbte seine Staaten und bestieg den kaiserlichen Ehron; die übrigen Brüder wurden mit schwachen Apanagen abgefunden. Wenige Rebenlander geborten einer Seitenlinie an, welche Karl von Stepersmark, ihr Oheim, fortführte; doch wurden auch diese schon unter Ferdinand dem Zweiten, seinem Sohne, mit der übrigen Erbschaft vereinigt. Diese Länder also ansgenommen, versammelte sich nunmehr die ganze ansehnliche Macht des Hauses Desterreich in einer einzigen Hand, worr zum Unglieden einer schwachen.

itte Goldaten darin angebäuft, bie ber Bte. Go vielen von einander unabban · leicht, Kriegsbeere gufammengubringen, p's aus Gewinnfucht ober aus Varteigelft, Mit deutschen Eruppen befrie rlieben. weite die Nieberlande, und mit bentf eidigten fie fich. Gine jede folde Ernppent nd ichrecte immer eine von beiden Reli · fonnte zu ihrer Unterdrückung abzielen. rnder Gefandter, ein außerorbentlicher pai ifammentunft von Fürften, jebe ungewöl ifte dem einen ober dem andern Theile 2 s ftand Deutschland gegen ein balbes ind an dem Schwerte; jedes raufdende Rerdinand ber Erfte, Ronia von etrefflicher Cohn, Marimilian ber 3 vernichten? Der große Aufwand bes immer fich erneuernben Tartenfriege tonnte von den fvarfamen Beitragen feiner ericopften Erblande nicht beftritten werden; er branchte alfo ben Beiftand des Reichs, und ber Religionsfriede allein bielt bas getheilte Reich noch in einem Körper aufemmen. Das bionomifche Bedürfnis machte ibm die Protestanten nicht ment: ger nothig, ale bie Ratholifden und legte ihm alfe auf, bribe Theile mit gleicher Gerechtigfeit zu behandeln, welches bei fo febr miderftreitenben Forberungen ein wahred Miefenmert mar. Auch fehlte viel, bas ber Erfolg feinen Bunfden entfprocen batte: feine nachgiebigfeit gegen die Protestanten batte blok dazu gedient, feinen Enteln den Rrieg aufzubeben, ber fein fterbendes Auge verschonte. Richt viel gludlicher mar fein Gobn Maximilian, ben vielleicht nur ber 3mang ber Umftanbe binderte, bem vielleicht nur ein langered Leben fehlte, um bie neue Religion auf bem Raiferthron ju erheben. Den Bater batte die Rothwendigfeit Schonung gegen die Protestanten gelehrt; die Nothwendigfeit und die Billigfeit dictirten Re feinem Cobne Der Enfel buste es theuer, bag er meber bie Billigleit borte, noch ber Nothwendigfeit geborchte.

Secho Sohne dinterließ Maximilian, aber nur der alteste von diesen, Erzberzog Rudolph, erbte seine Staaten und bestieg den kaiserlichen Thron; die übrigen Brüder wurzben mit schwachen Apanagen abgesunden. Wenige Rebenlander geborten einer Seitenlinie an, welche Karl von Stepersmark, ihr Oheim, fortführte; doch wurden auch diese schon unter Ferdinand dem Zweiten, seinem Sohne, mit der übrigen Erbschaft vereinigt. Diese Läuder also ansgenommen, versammelte sich nunmehr die ganze ansehnliche Macht des Hauses Oesterreich in einer einzigen Hand, wer zum Unglieden einer schwachen.

\*\*\*\*\* eigever pa mit einem leide ber ihn aber au einer Beit, mo bie beden! die angestrengteste Aufmertfamteit beifchte, Kinangen die bochfte Sparfamteit nothig ma ungegefchäften gurudtiog, und ju einer bi dwendung reixte. Sein Gefchmad an berSt n aftrologische Eraumereien, denen fich ein urchtfames Gemuth, wie bas feinige war, Diefes und eine in Spanien augebrachte bir ben ichlimmen Rathichlagen ber Jeft ebungen des svanischen Sofes, die ihn 31 eberrichten. Bon Liebhabereien angezogen lostene fo wenig wurdig waren, und von igungen geschreckt, verschwand er nach f. inen Unterthanen, um fich unter feinen C in, in feinem Laboratorium, in feinem Mai inhrond has his satisfied and

ben Geboriam auf, Ungarn und Siebenburgen entriffen fic feiner Sobeit, und Bobmen faumte nicht lange, Diefem Belfriele ju folgen. Die Nachkommenschaft bes fo gefürchteten Rarle des Runften fdwebte in Gefahr, einen Theil ihrer Befigungen an die Turten, ben andern an die Protestanten gu verlieren, und unter einem furchtbaren Kurftenbunde, ben ein arober Monarch in Europa gegen fie jufammenjog, ohne Rettung ju erliegen. In dem Innern Deutschlands geschah, mas pon jeber geschehen war, wenn es dem Throne an einem Raifer. ober dem Raifer au einem Raiferfinne fehlte. Gefrantt ober im Stiche gelaffen von dem Reichsoberhaupte, belfen die Stande fich felbit, und Bundniffe muffen ihnen die feblende Autoritat bes Raifers, erfegen. Deutschland theilt fich in amei Unionen, die einander gewaffnet gegenüberfteben; Rudolph, ein verachteter Gegner ber einen und ein unmachtiger Befonber der andern, ftebt mußig und überfluffig gwifchen beiden. gleich unfabig, die erfte zu gerftreuen und über die andere gu Bad batte auch das deutsche Reich von einem berrichen. Rurften erwarten follen, der nicht einmal vermögend mar, feine eigenen Erbländer gegen einen innerlichen Feind gu behaupten ? Den ganglichen Ruin des öfterreichischen Gefclechte aufzuhalten. tritt fein eigenes Saus gegen ibn gufammen, und eine mach: tige Kaction wirft fich feinem Bruder in die Arme. Und allen feinen Erbstaaten vertrieben, bleibt ihm nichts mehr zu verlieren, als der Raiserthron, und der Tod reift ihn noch eben geitig genng meg, um ihm diefe lette Schande ju erfparen.

Deutschlands schlimmer Genius war es, der ihm gerade in dieser bedenklichen Epoche, wo nur eine geschmeidige Klugheit und ein machtiger Arm den Frieden des Reichs retten konnte, einen Audolph zum Kaiser gab. In einem ruhigeru Zeitz punkt hatte der heutsche Stagtskbryer fich selbst geholten:

n, befanden fich in einer Lage, die t rfte Berlegenbeit feste. Die öfterreichischen Pringen maren zmanoch bagu Stuben bes Dapfttbums: ibre Lander fatholische Lander gewef e Gegenden waren die neuen Meini , begunftigt von Kerdinands Bedra lians Bute, hatten fie fich mit fon en verbreitet. Die ofterreichifchen gande 3 Deutschland im Großen mar. cren: und Mitterstandes war evangelisch ten die Protestanten bei weitem das U ichdem es ihnen gegludt mar, Ginige Landschaft zu bringen, fo murbe unver je Stelle nach ber andern, ein Collegii t Protestanten besett und bie Ratholi igen ben gablreichen herren = und Rit

ordneten ber Städte mar bie Stimme

die Geldbedürfniffe, in benen sich Ferd in and und sein Sohn befanden, eine Religionofreiheit nach ber andern von biesen Fürsten zu erpressen. Dem Herren= und Ritterstande gestattete endlich Maximilian die freie Ausübung ihrer Religion, doch nur auf ihren eigenen Territorien und Schlössen. Der undesscheidene Schwarmereiser der evangelischen Prediger überschritt dieses von der Weisheit gesteckte Ziel. Dem ausbrücklichen Berbot zuwider ließen sich mehrere derselben in den Landstädten und selbst zu Wien öffentlich hören, und das Wolf drängte sich schwarenweise zu diesem neuen Evangelium, dessen beste Würze Anzüglichteiten und Schimpfreden ausmachten. So wurde dem Fanatismus eine immerwährende Nahrung gegeben, und der Haß beiber einander so nahestehenden Kirchen durch den Stachel ihres unreinen Eisers vergiftet.

Unter ben Erbstaaten bes Saufes Desterreich mar Ungarn nebit Siebenburgen die unficherfte und am ichwerften ju schauptende Befigung. Die Unmöglichteit, biefe beiben Lander gegen die nabe und überlegene Macht der Turfen zu behaupten. batte icon Kerbinanben zu bem unrübmlichen Schritte vermocht, ber Pforte burch einen jahrlichen Tribut die oberfte Sobeit über Siebenburgen einzugesteben - ein ichabliches Befenntniß der Unmacht und eine noch gefährlichere Unreizung für ben unruhigen Abel, wenn er Urfache zu baben glaubte, fich über feinen herrn zu beschweren. Die Ungarn hatten fich bem Saufe Defterreich nicht unbedingt unterworfen. Gie behaup: teten die Bahlfreiheit ihrer Rrone und forderten tropig alle ftandischen Rechte, welche von diefer Wahlfreiheit ungertrennlich find. Die nabe Nachbaricaft bes turfifden Reichs und die Leichtigfeit, ungestraft ihren herrn zu wechseln, bestärfte die Magnaten noch mehr in biefem Erope; ungufrieben mit ber ofterreichischen Regierung, warfen fie fich ben Demanen in die Schillers fammtl. Berte. IX.

rwerfung. Je ung.uu......

ingen einer auswärtigen Monarchie bera unüberwindlicher mar ihr Bestreben, ei : Mitte ju geborchen; und fo murde es den Ebelmanne nicht ichwer, ihre Suldigi Bereitwilligfeit reichte ber nachfte turfif ellen gegen Desterreich Scepter und Rron ig bestätigte man in Desterreich einem andi vingen, die er der Pforte entriffen hatte einen Schatten von Sobeit gerettet unl en die Turfen baburch gewonnen zu baben janaten, Batborn, Bofchtai, Rage iden auf diefe Urt nach einander in C garn als ginsbare Ronige auf, welche fich aatstunft erhielten, als biefe: fich an ließen, um ihrem herrn befto furchtbarer Kerdinand, Marimilian und Ru cherricher von Siebenburgen und Ungar bort ihrer ührigen Lander, um biefe beide

unter der Dede des Tumults, merkliche Fortschritte machte. Auch diese tastete man jest unvorsichtig an, und der politische Factionsgeist wurde gefährlicher durch religiöse Schwärmerei. Der siebenbürgische und ungarische Abel erhebt, von einemtühnen Rebellen, Boschfai, angeführt, die Fahne der Empörung. Die Anführer in Ungarn sind im Begriffe, mit den misprergnügten Protestanten in Ocsterreich, Mähren und Böhmen gemeine Sache zu machen und alle diese Länder in einer furchtbaren Rebellion fortzureisen. Dann war der Untergang des Papstthums in diesen Ländern unvermeidlich.

Langit icon batten die Erzberzoge von Defterreich, bes Raifers Bruber, dem Berberben ihres Saufes mit ftillem Unwillen augeschen: dieser lette Borfall bestimmte ibren Entidlug. Ergbergog Matthias, Marimilians gmeiter Sohn, Statthalter in Ungarn und Rudolphe vermutblicher Erbe, trat hervor, Sabsburgs fintendem Saufe fich gur Stube anzubieten. In jugendlichen Sahr n und von einer falichen Ruhmbegierde übereilt, hatte diefer Pring, bem Intereffe feines Saufes gumider, den Ginladungen einiger niederlandischen Rebellen Bebor gegeben, welche ibn in ibr Baterland riefen, um die Freiheiten der Nation gegen feinen eigenen Anverwandten, Philipp den 3meiten, ju verthei: bigen. Matthias, ber in der Stimme einer einzelnen Raction bie Stimme bes gangen niederlandischen Bolfs zu vernehmen glaubte, erschien auf diesen Ruf in den Niederlanden. ber Erfolg entsprach eben fo wenig den Bunichen der Brabauter. als feinen eigenen Erwartungen, und rubmlos jog er fich aus einer unweifen Unternehmung. Defto ehrenvoller mar feine zweite Erscheinung in der politischen Belt.

Nachdem feine wiederholteften Anfforderungen an den Raifer obne Wirfung geblieben, berief er die Ergherzoge, feine Bruder

MODERIC, INC.

erfung. Je ungludlicher beibe Kanber gen einer auswärtigen Monardie berab inubermindlicher mar ibr Beftreben, ein Mitte au geborchen; und fo murde es ei n Cbelmanne nicht ichwer, ihre Suldiaui Bereitwilligfeit reichte ber nachfte turfifd len gegen Desterreich Scepter und Rrone bestätigte man in Desterreich einem ander ingen, die er der Pforte entriffen batte, einen Schatten von Sobeit gerettet und n die Turfen baburch gewonnen zu haben. anaten, Bathory, Bofchfai, Rago ben auf diefe Art nach einander in Si jarn als gingbare Ronige auf, melde fich t ratsfunft erhielten, als biefe: fich an ießen, um ihrem herrn befto furchtbarer Kerbinand, Maximilian und Rui "- non Siebenburgen und Ungar

unter der Decke des Tumults, merkliche Fortschritte machte. Auch diese taftete man jest unvorsichtig an, und der politische factionsgeist wurde gefährlicher durch religiöse Schwärmerei. Der siedenburgische und ungarische Abel erhebt, von einem tühnen Rebellen, Boschtai, angeführt, die Fahne der Empirung. Die Anführer in Ungarn sind im Begriffe, mit den mispergnügten Protestanten in Ocsterreich, Mähren und Böhmen gemeine Sache zu machen und alle diese Länder in einer sinchtbaren Rebellion fortzureisen. Dann war der Untergang des Papstthums in diesen Ländern unvermeidlich.

Langit icon batten die Erzbergoge von Defterreich, bes Raifers Bruber, dem Berderben ihres Saufes mit fillem Unwillen augesehen: diefer lette Borfall bestimmte ibren Entschluß. Erzbergog Matthias, Marimilians gweiter Sobn, Stattbalter in Ungarn und Rudolphe vermutblicher Erbe, trat hervor, Sabsburge fintendem Saufe fich gur Stupe anzubieten. In jugendlichen Jahr n und von einer falfchen Ruhmbegierde übereilt, hatte diefer Pring, dem Intereffe feines Saufes gumider, den Ginladungen einiger niederlandischen Mebellen Bebor gegeben, welche ibn in ibr Baterland riefen, um die Kreiheiten der Nation gegen feinen eigenen Anverwandten, Philipp den 3meiten, zu verthei= bigen. Matthias, der in der Stimme einer einzelnen Kaction die Stimme des gangen niederlandischen Bolfe zu vernehmen glaubte, ericbien auf diesen Ruf in den Niederlanden. ber Erfolg entsprach eben fo wenig ben Wünschen der Brabanter. als feinen eigenen Erwartungen, und rubmlos jog er fich aus einer unweifen Unternehmung. Defto ehrenvoller mar feine zweite Erscheinung in der politischen Belt.

Nachdem feine wiederholteften Aufforderungen an den Raifer ohne Wirfung geblieben, berief er die Ergherzoge, feine Bruder

den ibn mit fonveraner Bollmacht, uver Binficht zu verfügen. Alfobald eröffnet ! lungen mit der Pforte und mit den un feiner Geschicklichkeit gelingt es, ben einen Frieden mit ben Turfen, und bi den Rebellen Defterreiche Anfpruche ingen gu retten. Aber Rubolph, ebei : landesberrliche Gewalt, als nachläffic mit der Bestätigung biefes Friedens n strafbaren Eingriff in feine Sobeit lbigt den Erzberzog eines Berftandniff verrätherischer Abfichten auf die ungari Die Geschäftigleit des Matthias ma von eigennüßigen Entwürfen gewesen; Raifers beschleunigte bie Ausführun r Buncigung der Ungarn, benen er ! dentt hatte, burd Dantbarteit, burch fe gebenheit des Adels verfichert und in D

gegen ben Raifer gebildet. Bu fpat entschließt er sich, den begangenen Fehler zu verbessern; umsonst versucht er, diesen verderblichen Bund aufzulösen. Schon hat Alles die Waffen in der Hand; Ungarn, Desterreich und Mähren baben dem Matthias gehuldigt, welcher schon auf dem Wege nach Bohmen ist, um dort den Kaiser in seiner Burg aufzusuchen und die Nerven seiner Macht zu zerschneiden.

Das Ronigreich Bobmen war fur Defterreich eine nicht viel rubigere Befibung ale Ungarn, nur mit dem Unterschiede, bas bier mehr politische Urfachen, bort mehr die Religion die 3mietracht unterhielten. In Bobmen mar ein Sabrbundert por Entbern bas erfte Reuer der Religionsfriege ausgebrochen, in Bobmen entzündete fich ein Jahrbundert nach Luthern bie Rlamme bes breißigiabrigen Rriegs. Die Secte, melder Johann Suß die Entstehung gegeben, lebte feitdem noch fort in Bobmen, einig mit ber romifden Rirde in Ceremonie und Lebre, ben einzigen Artifel bes Abendmable ausgenommen, welches der huffite in beiden Gestalten genoß. Diefes Bor= recht batte die Bafel'iche Rirchenversammlung in einem eigenen Bertrage (den bobmifden Compactaten) Suffens Anhangern jugeftanden, und wiewohl ihm nachher von den Dapften widerfprochen murde, fo fuhren fie bennoch fort, es unter bem Couse ber Gefete zu genießen. Da der Gebrauch des Kelche das ein= gige erhebliche Unterscheidungszeichen diefer Gecte ausmachte, fo bezeichnete man fie mit dem Namen der Utragniften (der in beiderlei Gestalt Communicirenden), und fie gefielen fich in biefem Namen, weil er fie an ihr fo theures Borrecht erinnerte. Aber in diesem Ramen verbarg fich auch die weit ftrengere Secte ber bobmifchen und mabrifchen Bruder, welche in weit bedeutendern Punkten von der berrichenden Rirche abmiden und mit den deutschen Protestanten febr viel Mebnliches batten.

ie gang Protestanten. Woll Zuversicht Andang und auf des Kaisers Toleranz, Maximilians Regierung mit ihren m das Licht. Sie sehten nach dem Beispirigene Confession auf, in welcher sowohl mirte ihre Meinungen erkannten, und n der ehemaligen utraquistischen Kirche au übertragen haben. Dieses Gesuch fand katholischen Mitständen, und sie mußten Worte der Versicherung aus dem Munde

So lange Marimilian lebte, gen menen Duldung auch in ihrer neuen ( Nachfolger anderte sich die Scene. erschien, welches den sogenannten böh Religionsfreiheit absprach. Die böhn schieden sich in nichts von den übrigen Uitrer Berdammung mußte daber alle I verwandten auf gleiche Art treffen. Al

Rirde geworden — und war es nun etwas anders, als Chicane, bie Granzen einer neu aufgekommenen Religion durch alte Werträge bestimmen zu wollen? Die bohmifchen Protestanten beriefen sich auf die mündliche Versicherung Maximilians und auf die Religionsfreiheit der Deutschen, denen sie in keinem Stude nachgeseht senn wollten. Umsonst, sie wurden abgewiesen.

So fanden die Sachen in Böhmen, als Matthias, bereits Berr von Ungarn, Defterreich und Mabren, bei Rollin ericbien. auch die bohmifchen Landstande gegen ben Raifer zu emporen. Des Lettern Berlegenheit flieg aufd bochfte. Bon allen feinen übrigen Erbitaaten verlaffen, feste er feine leste Soffnung auf die bobmifden Stanbe, von benen vorauszuschen mar, baß fie feine Noth, ju Durchfebung ihrer Forderungen, migbrauchen Rach langen Jahren erschien er zu Brag wieder mürden. öffentlich auf bem Landtage, und um auch dem Bolle ju zeigen, daß er wirflich noch lebe, mußten alle Kensterlaben auf bem Sofgange geoffnet merben, ben er paffirte; Beweis genug, wie weit es mit ihm gefommen war. Bas er befürchtet batte. gefchab. Die Stande, welche ibre Bichtigfeit fühlten, wollten fich nicht eber zu einem Schritte verfteben, bis man ibnen über ibre ftandischen Brivilegien und die Religionefreiheit volltommene Sicherheit geleiftet batte. Es war vergeblich, fich jest uoch binter die alten Ausflüchte ju verfriechen; Des Raifers Schickfal war in ihrer Gewalt, und er mußte fich in bie Rothwendigfeit fügen. Doch geschah diefes nur in Betreff ibree übrigen Forberungen; die Religionsangelegenheiten bebielt er Ach vor, auf dem nachften Landtage gu berichtigen.

Run ergriffen die Bohmen die Baffen zu feiner Berthels bigung, und ein blutiger Burgertrieg follte fich nun zwischen beiben Brubern entzunden. Aber Rudolph, der nichts fo

olger auf dem bonmijmen unrone. beuer genug hatte fich der Raifer aus ! jezogen, um fich unmittelbar barauf in deln. Die Religionsangelegenbeiten ber en nachsten Landtag verwiesen worden: en 1609. Gie forderten diefelbe freie Rel dem vorigen Raifer, ein eigenes Confi ung ber Drager Atademie, und bie Erlau Freiheitebeschüßer aus ihrem Mittel aufa er erften Antwort; benn ber tatholifche bließungen bes furchtsamen Raifers gefe ) brobenber Sprace auch bie Stande il terten, Rudolph beharrte auf der erften die alten Bertrage ju bewilligen. D rrichteter Dinge auseinander, und bie S den Raifer, verabredeten unter fich e mmentunft ju Drag, um fich felbft ju 1 in großer Angabl erschienen fie gu Prag .... Sie Manathidiann

Bedürfniffen zu verlaffen, bis er diese Berfügung bestätigt hatte. Sie gingen weiter und gaben sich selbst die Defensforen, die der Kaiser ihnen verweigerte. Zehn aus jedem der drei Stände wurden ernannt; man beschloß, auf das schleunigste eine militärische Macht zu errichten, wobei der Hauptsbesorderer dieses Ausstandes, der Graf von Thurn, als Generalwachtmeister angestellt wurde. Dieser Ernst brachte endlich den Kaiser zum Nachgeben, wozu jeht sogar die Spanier ihm riethen. Aus Furcht, daß die aufs Aeußerste gebrachten Stände sich endlich gar dem Könige von Ungarn in die Arme wersen möchten, unterzeichnete er den merkwürdigen Majesstätelbrief der Böhmen, durch welchen sie unter den Nachsfolgern dieses Kaisers ihren Austruhr gerechtsertigt haben.

Die böhmische Confession, welche die Stande dem Raiser Marimilian vorgelegt hatten, erhielt in diesem Majestatsbriese vollsommen gleiche Rechte mit der tatholischen Kirche. Den Utraquisten, wie die böhmischen Protestanten noch immer
fortsuhren sich zu nennen, wird die Prager Universität und ein
eigenes Consistorium zugestanden, welches von dem erzbischöflichen Stuhle zu Prag durchaus unabhängig ist. Alle Kirchen,
die sie zur Zeit der Ausstellung dieses Brieses in Städten,
Dörfern und Märkten bereits inne haben, sollen ihnen bleiben,
und wenn sie über diese Zahl noch neue erbauen lassen wollten, so soll dieses dem herren = und Ritterstande und allen
Städten unverboten seyn. Diese letzte Stelle im Majestätsbriese ist es, über welche sich nachher der unglückliche Streit
entspann, der Europa in Klammen setzte.

Der Majestätsbrief machte bas protestantische Bohmen gu einer Art von Republik. Die Stände hatten die Macht kennen lernen, die sie durch Standhaftigkeit, Eintracht und harmonie in ihren Maßregeln gewannen. Dem Kaiser blieb nicht viel

r Geist ber Freiheit durchlief eine Prov da es vorzüglich die Uneinigkeit zwische inzen war, was die Protestanten so glü ft hatten, so eilte man, den Kaiser n garn zu versohnen.

Aber diese Versöhnung konnte nimmer e Beleibigung war zu schwer, um verge idolph suhr fort, einen unauslöschlich ias in seinem Herzen zu nahren. M len verweilte er bei dem Gedanken, i hmische Scepter in eine so verhaßte f d die Aussicht war nicht viel tröstlicher s i as ohne Erben abginge. Alsdann wa rzog von Gräh, das Haupt der Fami mig liebte. Diesen sowohl, als den A hmischen Thronsolge auszuschließen, ver irf, Ferd in and Bruder, dem Erzhe uns nom Nassau, der ibm unter allen seine And olyb auch wirflich im Bisthum Vaffau gufammengog. Die Bestimmung biefes Corps wußte Riemand; aber ein unverfebener Einfall, ben es, aus Abgang bes Soldes und ohne Biffen des Raifers, in Bobmen that, und die Ansichweifungen, die es da verübte, brachte diefes gange Ronigreich in Aufruhr gegen den Raifer. Umfonft verficherte diefer die bobmifden Stande von feiner Unfonlb: fie alaubten ibm nicht; umfonft versuchte er ben eigenmächtigen Gewaltthätig= feiten feiner Goldaten Ginhalt ju thun; fie borten ihn nicht. In der Borandfebung, baß es auf Bernichtung bes Majeftatebriefes abgesehen fen, bemaffneten die Kreibeitebeschuter bas gange protestantische Bobmen, und Matthias murde ins Land gerufen. Dach Berjagung feiner Paffauischen Truppen blieb ber Raifer, entblößt von aller Bulfe, ju Drag, wo man ibn, gleich einem Gefangenen, in feinem eigenen Schloffe bemachte und alle feine Rathe von ihm entfernte. Matthias war unterbessen unter allgemeinem Krobloden in Brag ein= gezogen, mo Rudolph furz nachber fleinmuthig genug war, ibn ale Ronig von Bobmen anzuerfennen. Go bart ftrafte diefen Raifer das Schicfal, daß er feinem Reinde noch lebend einen Thron überlaffen mußte, ben er ihm nach feinem Tobe nicht gegonnt hatte. Seine Demuthigung zu vollenden, nothigte man ibn, feine Unterthanen in Bobmen, Schleffen und ber Laufis durch eine eigenhändige Entfagungegete aller ihrer Bflichten zu entlaffen; und er that biefes mit zerriffener Seele. Alles, auch bie er fich am meiften verpflichtet zu baben glaubte, hatte ihn verlaffen. Alle die Unterzeichnung gescheben war warf er den but gur Erde und gerbis die Reder, die ibm einen . fo fcimpflichen Dienst geleistet batte.

Indem Audolph eines feiner Erblander nach bem audern verlor, wurde bie Raifermurbe nicht viel beffer von ibm

Z,

aberlaffen fühlten, vejeb mege ..... inander gefpannt werden, defto meh cauen machfen. Es war genug, daß ten regiert und durch fvanische Rathichl ben Protestanten Urfache gur Furcht v indfeligfeiten zu geben. Der unbefor a, welche in Schriften und auf ber R Religionefriedens zweifelhaft machten en immer mehr, und ließ fie in jedem gle Ratholifden gefährliche 3mede vermut faiferlichen Erblanden zu Ginfdrantun gion unternommen murde, machte bie jen protestantischen Deutschlande reg brige Rudhalt, den die evangelischen be an ihren Religioneverwandten im ben oder zu finden erwarteten, hatte ihrem Trope und an dem schnellen G an glaubte in bem Reiche, daß mar nur hen Berlegenh

des Reichs etwas beigutragen, bis ihre Beschwerben gehoben maren. Diefe Beidwerben wurden vorzüglich über bas ichlechte Regiment des Raifers, über Rrantung bes Religionsfriedens, und über die neuen Anmagungen bed Reich shofrathe geführt, melder unter biefer Regierung angefangen batte, jum Nachtheile des Rammergerichts feine Gerichtsbarfeit zu ermeitern. Sonft batten bie Raifer in unwichtigen Rallen für fic alleine in wichtigen mit Bugiehung ber Fürften, alle Rechtsbandel amiiden ben Stanben, die bas Rauftrecht nicht obne fie ausmachte. in bochter Inftang enticieden, oder durch taiferliche Richter, die ibrem Soflager folgten, enticheiden laffen. Diefes oberrichterliche Amt hatten fie am Ende des fünfzehnten Jahrhunderts einem regelmäßigen, fortbauernden und ftebenden Eribungle, bem Rammergerichte ju Speier, übertragen, ju meldem die Stande des Reichs, um nicht durch die Willfur bes Raifers unterdruckt zu werden, fich vorbehielten, die Beifiger zu ftellen, auch die Aussprüche des Gerichts durch periodische Revisionen au untersuchen. Durch den Religionefrieden mar diefes Recht ber Stände, bas Prafentatione = und Bisitationerecht genannt, auch auf die Lutherischen ausgedehnt worden, fo daß nunmebr auch protestantische Richter in protestantischen Rechtsbandeln fprachen, und ein icheinbares Gleichgewicht beider Religionen in diesem bochten Reichsgerichte ftatt fand.

Aber die Feinde der Reformation und der ständischen Freiheit, wachsam auf jeden Umstand, der ihre Zwecke begünstigte, fanden bald einen Ausweg, den Ruhen dieser Einrichtung zu zerstören. Nach und nach kam es auf, daß ein Privatgerichtshof des Raisers, der Reichshofrath in Wien, anfänglich zu nichts Anderm bestimmt, als dem Kaiser in Busübung seiner unbezweiselten persönlichen Kaiserrechte mit Rath an die Hand zu gehen — ein Tribunal, dessen Mitglieder, von jion gezogen, uber meiche ju iprecher bt gebührte, und vor Entstehung bee : gebührt batte. Rein Bunder, wenn b chtebofe ibren Urfprung verrietben, m tern und von Creaturen bes Raifers i fchen Religion und des Raifers die Ger re. Obgleich alle Reichsstände Deutsch ichienen, einem fo gefährlichen Digbre en, fo ftellten fich doch bloß allein die m empfindlichften brudte, und unter als Bertheidiger der deutschen Kreil ürliches Institut an ihrer beiliaften G itopflege, verlette. In der That mi ig Urfache gehabt haben, fich ju Abicha Einfebung des Rammergerichte Glud n dem lettern noch eine wilkfürliche ta stattfinden durfte. Die beutschen Reis n jene Beiten der Barbarei gar menig v

Bentithen ben laderlichsten Abstlich machte, aber nichtsbeftoweniger von den Juriften in Schut genommen, von den Beforderern des Despotismus verbreitet und von den Schwachen geglaubt wurde.

Un biefe allgemeinen Beidwerben ichloß fic nach und nach eine Reibe von befondern Berfallen an, welche die Beforglichfeit ber Protestanten julest bis ju bem bochften Mistrauen fvann-Babrend ber fvanischen Religioneverfolgungen in ben Nieberlanden batten fich einige protestantische Familien in die tatholische Reichsstadt Nachen geflüchtet, wo sie fic bleibend niederließen und unvermerft ihren Anhang vermehrten. Rachbem es ihnen burch Lift gelungen mar, einige ihres Glaubens in ben Stadtrath ju bringen, fo forderten fie eine eigene Rirde und einen öffentlichen Gottesbienft, welchen fie fic, ba fie eine abichlägige Antwort erhielten, nebit dem gangen Stadtregimente, auf einem gewaltsamen Wege verschafften. Eine fo ansehnliche Stadt in protestantischen Sanden zu feben, mar ein zu harter Schlag fur den Raifer und die gange fatholische Dartei. Nachdem alle faiferlichen Ermahnungen und Befehle au Biederherstellung des vorigen Buftandes fruchtlos geblieben , erflärte ein Schluß des Reichshofrathe die Stadt in die Reichsacht, welche aber erft unter ber folgenben Regierung vollzogen murbe.

Bon größerer Bebeutung waren zwei andere Versuche ber Protestanten, ihr Gebiet und ihre Macht zu erweitern. Aurfürst Gebhard zu Köln, geborner Truchses von Walbburg, empfand für die junge Gräsin Agnes von Mannsfeld, Kanonissin zu Gerresheim, eine heftige Liebe, die nicht unerwiedert blieb. Da die Augen von ganz Deutschland auf dieses Verständnis gerichtet waren, so forderten die Brüder der Gräsin, zwei eifrige Calvinisten, Genugthuung für die

Kolgen diefes Schrittes, borte nichts, e. Gev es, daß er ber reformirten { a geneigt mar, ober daß bie Reize feir es Bunder wirften - er fcmur ben ! und führte bie icone Manes jum Alta Der Kall mar von der höchften Bedent bftaben bes geiftlichen Borbehalts hatti 'e Apostafie alle Rechte an fein Ergftift ben Ratholifen bei irgend einer Geleg. geiftlichen Borbehalt burchaufeben, fc ftenthumern wichtig. Auf der andern C ig von der höchften Gewalt ein fo bart barter für einen fo gartlichen Gemabl, t tgens und feiner Sand burch bas Gefc ims fo gern ju erhöhen gewünscht hatte. alt mar ohnehin ein bestrittener Arti jedens, und dem gangen protestantischer von außerfter Wichtigfeit ju fenn, ben beutschen Sofe noch mehr Starte gaben, brachten ben Aurfunken zu dem Entschlusse, auch bei veränderter Religion sein Erzflift beizubehalten.

Aber balb genng zeigte sich's, daß er einen Kampf unternommen hatte, den er nicht endigen konnte. Schon die Freigebung des protestantischen Gottesdienstes in den Kölnischen Landen hatte bei den katholischen Landstanden und Domcapitularen den heftigsten Widerspruch gefunden. Die Dazwischentunft des Kaisers und ein Bannstrahl aus Kom, der ihn als einen Apostaten versuchte und aller seiner sowohl geistlichen, als weltlichen Wurden entsetze, bewassnete gegen ihn seine Landstande und seine Capitel. Der Kurfürst sammelte eine militärtische Macht; die Capitularen thaten ein Gleiches. Um sich schnell eines machtigen Arms zu versichern, eilten sie zu einer neuen Kurfürstenwahl, welche für den Bischof von Lüttich einen baverischen Prinzen, entschieden wurde.

Ein burgerlicher Krieg fing jest an, ber, bei dem großen Antheile, den beide Religionsparteien in Deutschland an diefem Borfalle nothwendig nehmen mußten, leicht in eine allgemeine Auslösung des Reichsfriedens endigen konnte. Um meisten empörte es die Protestanten, das der Papst sich hatte herausnehmen durfen, aus angemaßter apostolischer Gewalt einen Reichsfürsten seiner Reichswurden zu entkleiden. Noch in den goldnen Zeiten ihrer geistlichen Herrschaft war den Papsten dieses Recht widersprochen worden; wie vielmehr in einem Jahrhundert, wo ihr Ansehen bei einem Theile ganzlich gestürzt war und bei dem andern auf sehr schwachen Pseilern ruhte! Alle protestantischen Höse Deutschlands nahmen sich dieser Sache nachdrücklich bei dem Kaiser an; Heinrich der Vierte von Frankreich, damals noch König von Navarra, ließ keinen Weg der Unterhandlung unversucht, den deutschen Fürsten

one auf ewig veriperten.

Aber Rurfürft Gebhard hatte bie lutherische Religion ergriffen, dieser ei n Unglud. Die Erbitterung diefer lander ließ es nicht ju, daß die eval n Rurfürften ale ben Ihrigen anfaben it Nachdrud unterftutten. Alle hat gefprochen und Sulfe gugefagt; abei ring bes pfälzischen hauses, Pfalzgraf n calvinischer Giferer, hielt ihm Bo iferlichen Berbote ungeachtet, mit fe blnifche, boch ohne etwas Erhebliches er Rurfürft, felbft von bem Rothmen nd gar ohne Sulfe ließ. Defto fcnel er neupoftulirte Rurfurft, den feine f ind die Spanier von den Riederlant interftutten. Die Gebhardischen Eru: ihne Gold gelaffen, lieferten bem Feir ...... andere murden jur

An diefe Rolnifde Streitigleit Inuvfte fic furs nachber eine neue in Strafburg an. Mebrere protestantifche Domcavitus laren aus Roln, die ber papftliche Bannftrabl jugleich mit bem Rurfürsten getroffen batte, batten fich in biefes Bistbum ges fluctet, mo fie gleichfalls Drabenden befagen. Da die fatbolis iden Capitularen in bem Strafburger Stifte Bedenten trugen. ibnen als Beachteten den Genuß ibrer Drabenden zu gestatten. fo fetten fie fich eigenmächtig und gewaltfam in Befit, und ein machtiger protestantischer Anhang unter ben Burgern von Strafburg verschaffte ihnen bald die Oberhand in bem Stifte. Die fatholifden Domberren entwichen nach Elfaß : Babern, wo fie unter dem Schute ihres Bifchofe ihr Cavitel ale bas einzig rechtmäßige fortführten und die in Strafburg Burudgebliebenen für unecht erflärten. Unterdeffen hatten fich diefe Lettern burch Aufnahme mehrerer protestantischer Mitglieder von bobem Range verftarft, daß fie fic nach dem Absterben des Bischofs berausnehmen fonnten, in ber Derfon des Pringen Johann Georg von Brandenburg einen neuen protestantischen Bifchof zu poftuliren. Die tatholifden Domberren, weit entfernt, diefe Babl zu genehmigen, poftulirten ben Bifchof pon Mes, einen Prinzen von Lothringen, ju biefer Burbe, ber feine Erhebung fogleich burch Reinbfeligfeiten gegen bas Bebiet von Strafburg verfundiate.

Da die Stadt Strafburg für das protestantische Capitel und ben Prinzen von Brandenburg zu den Waffen griff, die Gegenpartei aber mit Sülfe lothringischer Truppen die Stiftsgüter an sich zu reißen suchte, so tam es zu einem langwierigen Kriege, der, nach dem Geiste jener Zeiten, von einer barbarischen Verheerung begleitet war. Umsonst trat der Kaiser mit seiner höchsten Autorität dazwischen, den Streit zu entsschein: die Stiftsgüter blieben noch lange Zeit zwischen beiden

efer fonft tatbolifchen Stadt war unter ines Sohnes Regierung die protestantische m gewöhnlichen Wege fo febr die berrict b bie tatbolifden Ginmobner mit einer De es heiligen Kreuzes begnügen, und dem ! anten ihre meiften gottedbienftlichen Gebri Endlich magte es ein fanatischer Abt dolfostimme zu trozen, und eine öffentliche agung bed Rreuges und fliegenden Kahn ian zwang ihn balb, von diefem Borhal iefer nämliche Albt, burch eine gunftige rmuntert, ein Jahr darauf diese Procession gan ju offenbarer Gewalt. Der fanatife urudtommenden Rlofterbrudern das Thor u Boden, und begleitete fie unter Schr lach Saufe. Gine faiferliche Citation n Bewaltthätigfeit; und als das aufgebrach nachte, fich an ben faiferlichen Commiffari

Meligion in ihren Mauern war die Etrafe ihres Bergehens. Die Stadt verlor ihre Privilegien, und wurde aus einer schwäbischen Reichsstadt in eine baperische Landstadt verswandelt.

Zwei Umstände begleiteten diesen Vorgang, welche die höchste Ausmerksamkeit der Protestanten erregen mußten, wenn auch das Interesse der Religion weniger wirksam bei ihnen gewesem wäre. Der Reichsbofrath, ein willfürliches und durchaustatholisches Tribunal, dessen Gerichtsbarkeit ohnehin so heftig: von ihnen bestritten wurde, hatte das Urtheil gefällt, und dem Herzoge von Bavern, dem Chef eines fremden Arcises, hatte man die Vollstreckung desselben übertragen. So constitutionswidrige Schritte kundigten ihnen von katholischer Seite gewaltthätige Maßregeln an, welche sich leicht auf geheime Verabredungen und einen gefährlichen Plan stügen und mit der gänzlichen Unterdrückung ihrer Religionsfreiheit endigen konnten.

In einem Juftande, wo das Necht der Stärle gebietet, und auf der Macht allein alle Sicherheit beruht, wird immer der schwächste Theil der geschäftigste senn, sich in Vertheidigungsband zu sehen. Dieses war jeht der Fall auch in Deutschland. Wenn von den Katholisen wirklich etwas Schlimmes gegen die Protestanten beschlossen war, so mußte, der vernünstigsten Bezechnung nach, der erste Streich vielmehr in das südliche aldin das nördliche Deutschland schlagen, weil die niederdeutschen Protestanten in einer langen ununterbrochenen Länderstrecke niedeinander zusammenhingen, und sich also sehr leicht unterstüßen konnten, die oberdeutschen aber, von den übrigen abgetrennt, und um und um von katholischen Staaten umlagert, jedem Sinfalle bloßgestellt waren. Wenn serner, wie zu vermuthen war, die Katholisen die innern Treunungen der Protestanten

. ...

rides trat in den turpjuigiquen announ, n Bergoge von Bavern einen febr bel 1. megen ibres Rudfalls jum Calvinis ionsfrieden feinen Schut und von den ei benig Beiftand boffen fonnten. Rein i furger Beit fo fchnelle Religionswechfel in damaligen Beiten. In dem furg a Jahren fab man diefes Land, ein n feiner Beberricher, zweimal zu Luthe ren , und diefe Lebre zweimal für den Rurfürft Friedrich der Dritt ifden Confession querft untreu geworde mer Cobn und Nachfolger, Ludwig, wieder jur berricbenden machte. 3m ga Salvinisten ibrer Rirchen beraubt, ibre Schullebrer ihrer Meligion aus den Grat noch in feinem Testamente verfolgte f e Kurft, indem er nur ftrengorthodore .... ... ..... Mrinten err

Benn man fo mit dem Beren verfuhr, fo laft fich leicht auf bie Behandlung bes Unterthans foliegen.

Unter biefem Friedrich bem Bierten mar es, mo fich der pfälzische Sof gang besondere geschäftig zeigte, die protestan: tifden Stande Deutschlands zu einträchtigen Magregeln gegen das Sans Desterreich ju vermögen, und wo möglich einen allgemeinen Bufammentritt berfelben zu Stande zu bringen. Nebendem, daß diefer Sof durch frangofifche Ratbicblaae geleitet murbe, von benen immer ber Saf gegen Desterreich die Geele war, zwang ihn die Sorge für feine eigene Sicherheit, fich gegen einen naben und überlegenen Reind des fo zweifelhaften Schupes der Evangelischen bei Beiten zu versichern. Große Schwierigkeiten festen fich diefer Vereinigung entgegen; weil die Abneigung ber Evangelischen gegen die Reformirten taum geringer mar, ale ihr gemeinschaftlicher Abschen vor den Davi= Man versuchte also zuerft, die Religionen zu vereini= gen, um dadurch die politische Berbindung ju erleichtern; aber alle diefe Berfuche folugen fehl, und endigten gewöhn= lich damit, daß fich jeder Theil nur defto mehr in feiner Meis nung befestigte. Richts blieb alfo übrig, als die Rurcht und bas Miftrauen der Evangelischen zu vermehren, und badurch die Nothwendigfeit einer folden Bereinigung zu fühlen. Man vergrößerte die Macht ber Ratholischen; man übertrieb die Befahr: jufallige Ereigniffe murben einem überbachten Dlane augefchrieben, unichulbige Borfalle burch gehäffige Auslegungen entstellt, und dem gangen Betragen ber Ratholischen eine Uebereinstimmung und Planmäßigkeit gelieben, wovon fie mahrscheinlich weit entfernt gemesen find.

Der Reichstag zu Regensburg, auf welchem die Protestanten sich hoffnung gemacht hatten, die Erneuerung des Religionssfriedens durchzuseben, batte sich fruchtlos zerschlagen, und zu

BUUNINA ...... mit Calvinisten - für sich und ihre Erb , bie evangelische Union genannt, jui felben mar, bag bie unirten Kurften, it ligion und ihrer ftanbifden Rechte. en jeben Beleidiger mit Rath und E e für Einen Mann fteben follten: baß raogenen Mitgliebe ber Union von ber er friegerischen Macht follte beigesprut e für feine Truppen bie Ländereien, bie mitunirten Stande geoffnet, mas ero rhaltnis des Beitrags, den ein jedee nmtliche Glieber vertheilt werden follt agen Bundes murbe in Kriebensgeiter d mit eingeschränfter Gewalt, ju Bei ricouffe gefordert und ein Fonde nieder richiedenheit (amifchen Lutheranern und n Bund feinen Ginfing baben, bas Iten. Jedes Mitglied ber Union batte

weit man ihred Gelbed fohr bedürftig war, und ihr Beifpielvon mohreren andern Reichsftabten nachgeahmt werden tonute.

Die univten Stande, einzeln mutblos und wenig gefürchtet, führten nach geschloffener Bereinigung eine fühnere Sprace. Sie brachten durch den gurften Chriftian von Anbalt ibre gemeinichaftlichen Beschwerben und Forderungen vor den Raifer, unter benen die Wiederberftellung Donauwörthe, die Aufbebung der kaiferlichen Sofprocesse und die Reformen seines eigenen Regimente und feiner Rathgeber ben oberften Dlas einnahmen. Bu biefen Borftellungen batten fie gerade die Beit gemablt, mo der Raifer von ben Unruben in feinen Erblandern faum gu Athem tommen tonnte: wo er Defterreich und Ungarn fürglich an Matthias verloren, und feine bobmifche Krone bloß burch Bemilliaung bes Majeftatebriefe gerettet batte: mo endlich burch bie julicifde Succession icon von ferne ein neues Kriegefener gubereitet murbe. Rein Wunder, bag biefer langfame Rurft fic jest meniger ale je in feinen Entschließungen übereilte, und bie Union fruber an bem Schwerte griff, ale ber Raifer fich befonnen batte.

Die Katholiten bewachten mit Bliden voll Argwohn die Union; die Union hütete eben so mißtranisch die Katholiten und ben Kaiser; der Kaiser beide; und auf allen Seiten waren Furcht und Erbitterung aufs Höchste gestiegen. Und gerade in diesem bedenklichen Zeitpunkte mußte sich durch den Tod des Herzogs Johann Wilhelm von Jülich eine höchst streitige Erbfolge in den jülich-elevischen Landen eröffnen.

Acht Competenten melbeten fich ju diefer Erbichaft, deren Ungertrennlichfeit burch folenne Bertrage festgefest worden war; und der Raifer, der Luft bezeigte, sie als ein erlebigtes Reichslehen einzuziehen, konnte für den neunten gelten. Bier von biefen, der Rurfürst von Brandenburg, der Pfalzgraf

ldeihnen Raifer Kriedrich ber Dritti :heilt, und Marimilian ber Erfte bei n bestätigt batte. Auf die Anfpruche ingen murde nicht geachtet. Das nächfte if der Seite Brandenburgs und Reubui ibe Theile ziemlich gleich zu begunftigen. ich fogleich nach Eröffnung der Erbichaft ! nfang machte Brandenburg, und Reuburg ren Streit mit ber Feber an, und murd it dem Degen geendigt haben; aber bie taifers, ber diefen Rechtshandel vor instweilen aber die streitigen Lander is vollte, brachte beide ftreitende Parteie Bergleich, um die gemeinschaftliche Gefa lam überein, bas herzogthum in Gem Amfonft, daß der Raifer die Landstände neuen herren die hulbigung. ju verw er feinen eigenen Anverwandten, den

europäischen Hofe. Es war nicht sowohl die Frage: wer das inlicische Herzogehum besigen und wer es nicht besigen sollte? — die Frage war; welche von beiden Parteien in Deutschland, die katholische oder die protestantische, sich um eine so ansehn-liche Besigung vergrößern, für welche von beiden Religionen dieser Landstrich gewonnen oder verloren werden sollte? Die Frage war: ob Desterreich abermals in seinen Anmaßungen durchdringen und seine Landersucht mit einem neuen Raube vergnügen, oder ob Deutschlands Freiheit und das Gleichgewicht seiner Macht gegen die Anmaßungen Desterreichs behauptet werden sollte? Der jülichische Erbsolgestreit war also eine Angelegenheit für alle Mächte, welche Freiheit begünstigten und Desterreich anseindeten. Die evangelische Union, Holland, England, und vorzüglich Heinrich der Vierte von Frankreich, wurden darein gezogen.

Diefer Monard, ber bie iconfte Salfte feines Lebens an das Sand Desterreich und Spanien verloren, ber nur mit andbanernder Beldenfraft endlich alle Berge erftiegen, welche biefes Saus amifchen ibn und ben frangofifchen Ebron gemälat batte, mar bis bierber fein mußiger Buschauer ber Unruben in Deutschland gemefen. Eben diefer Rampf der Stande mit dem Raifer ichentte und ficherte feinem Frankreich ben Frieden. Die Protestanten und Turfen waren die zwei beilfamen Bewichte, welche die öfterreichische Macht in Often und Weften barnieberzogen, aber in ihrer gangen Schrechbarteit ftand fie wieder auf, fobald man ihr vergonnte, biefen 3mang abguwerfen. Seinrich ber Bierte batte ein halbes Menfchen= alter lang das ununterbrochene Schaufpiel von öfterreichi= fder Berrichbegierbe und öfterreichifdem ganberdurft vor Augen, den weder Widerwartigfeit, noch felbft Beiftedarmuth, bie boch fonft alle Leidenschaft mäßigt, in einer deresmassen, am ont anner mit angedeeresmassen, kaufmännische Meere mit siebeden. Sie hatte den europäischen Für
eit auferlegt, den Fleiß ihrer Unterthar
Schahungen zu beschweren, und die beste
är die Glüdseligkeiten ihrer Bewohner ve jedrungenen Bertheidigung zu erschöpfei ein Friede, für seine Staaten kein Gebe Dauer für der Wölker Glüd, so lange ei Beschlechte überlassen blieb, nach Gesa Belttheils zu storen.

Betrachtungen biefer Art umwölften im Abend eines glorreich geführten Leben aicht gefostet, bas trübe Chaos zu ordnen eines langwierigen Bürgerfriegs, von et angefacht und unterhalten, Frankreich gi proße Mensch will für die Ewigkeit geart bürgte diesem Könige für die Dauer des er Frankreich verließ, so lange Desterrei

Macht auf immer entwaffnet werben. Aus diefer Quelle fios ber unverfohnliche has, welchen heinrich der Vierte dem hause Desterreich geschworen — unauslöschlich, glübend und gerecht, wie han nibals Feindschaft gegen Romulus Wolf, aber durch einen edlern Ursprung geadelt.

Alle Mächte Europens hatten diese große Aufforderung mit heinrich gemein: aber nicht alle diese lichtvolle Politik, nicht alle den uneigennühigen Muth, nach einer solchen Aufforderung sich in Handlung zu setzen. Jeden, ohne Unterschied, reizt der nahe Gewinn, aber nur große Seelen wird das entsernte Gute bewegen. So lange die Weisheit bei ihrem Borhaben auf Meisheit rechnet, oder sich auf ihre eigenen Kräste verläßt, entwirft sie keine andern als chimärische Plane, und die Weisheit läuft Gefahr, sich zum Gelächter der Welt zu machen; aber ein glücklicher Erfolg ist ihr gewiß, und sie kann auf Beifall und Bewunderung zählen, sobald sie in ihren geistreichen Planen eine Rolle für Barbarei, Habsucht und Aberglauben hat, und die Umstände ihr vergönnen, eigennühige Leidenschaften zu Wollstreckern ihrer schönen Zwecke zu machen.

In dem erstern Falle hatte Heinrichs bekanntes Project, bas ofterreichische haus aus allen seinen Bestütungen zu verziagen und unter die europäischen Mächte seinen Raub zu vertheilen, den Namen einer Chimare wirklich verdient, womit man immer so freigebig gegen dasselbe gewesen ist; aber verdiente es ihn auch in dem andern? Dem vortresslichen Könige war es wohl nie eingefallen, bei den Bollstredern seines Projects auf einen Beweggrund zu zählen, welcher demjenigen ähnlich gewesen wäre, der ihn selbst und seinen Sully bei dieser Unternehmung beseelte. Alle Staaten, deren Mitwirkung dabet nöthig war, wurden durch die stärksten Motive, die eine politische Macht nur immer in Handlung sesen können, zu der

de Tyranrei auf immer von ihrer Salbi ingland fonnte nichts munichenswurdige lution, welche es von feinem abgefagtefte Macht gewann bei biefer Theilung be es entweder Land oder Freiheit, neues rheit für bas alte: und weil Alle gemani bgewicht unverlett. Franfreich tonnte gro an der Beute verschmäben, weil es durch & fich felbst wenigstens zweifach gewann, u wenn es nicht mächtiger murbe. Endli e Europa von ibrer Begenwart befreiten, c nlingen von Sabsburg die Freiheit edten und noch ju entbedenben Belten aillac's Mefferstiche retteten Defterre Europa noch um einige Jahrhunderte g Die Augen auf einen folden Entwurf nrich die evangelische Union in Deutschl ftreit wegen Tulich nothwendig als die mie

bie Union noch enger aufammen, und der machtige Beiftand, wohn er fich anheischig machte, erhob den Muth der Berbun= benen gur festesten Buversicht. Gine zahlreiche frangolische Armee von dem Ronige in Verfon angeführt, follte den Truppen der Union am Rheine begegnen, und zuerft die Eroberung der julich-clevischen Lande vollenden belfen; alsbann in Berbindung mit den Deutschen nach Italien ruden (wo Savopen, Benedig und ber Dapft ichon einen machtigen Beiftand bereit bielten), um bort alle fpanifchen Throne umzufturgen. Diefe fiegreiche Armee follte dann, von der Lombardei aus, in bas babd= burgifche Erbtheil eindringen, und dort, von einem allgemeinen Aufstande der Protestanten begunftigt, in allen feinen deutschen Landen, in Bohmen, Ungarn und Siebenburgen, bas ofterreichische Scepter gerbrechen. Die Brabanter und Sollander, burd frangofifden Beiftand gestärft, batten fich unterbeffen ihrer fpanischen Eprannen gleichfalls entledigt, und dieser fürchterlich über feine Ufer getretene Strom, ber noch fürglich gebrobt hatte, Europens Kreiheit unter feinen truben Strubeln zu begraben, rollte bann ftill und vergeffen binter ben pprendi= iden Bergen.

Die Franzosen rühmten fich sonst ber Geschwindigkeit; diesmal wurden sie von den Deutschen übertroffen. Eine Armee
ber Union war im Elsaß, ehe noch heinrich sich bort zeigte,
und ein österreichisches heer, welches der Bischof von Straßburg
und Passau in dieser Gegend zusammengezogen hatte, um es
ins Julichische zu führen, wurde zerstreut. heinrich der Bierte hatte seinen Plan als Staatsmann und König
entworsen, aber er hatte ihn Räubern zur Ausführung übergeben. Seiner Meinung nach sollte keinem katholischen Reichestande Ursache gegeben werden, diese Kustung auf sich zu deuten
und die Sache Desterreichs zu der seinigen zu machen; die

nitnehmen, ale fie konnten ? Wie Raubadu Die Lander der geiftlichen Kurften, und e es auch einen noch fo großen Ummeg, dief ren Lagerplaten. Als mare es in Keindes randichanungen darin aus, bezogen eigenn fälle, und nahmen, was gutwillig nicht Bemalt. Um ja bie Ratbolifen über bie u ihrer Aubruftung nicht in 3weifel ju ! und beutlich genug boren, mas für ei lichen Stiftern von ihnen bereitet fev. C Beinrich der Bierte und die beutscher Operationsplane verstanden; fo febr batte ig in feinen Wertzeugen fich geirrt. Es brbeit, daß eine Gemalttbatigfeit, wenn ietet, nie dem Gewalttbatigen darf aufgetr demienigen anvertraut werden barf. leben, dem fie beilig ift. Das Betragen ber Union, welches felbft f

fatholischen Union, die burch den Ramen ber Lique von der epangelischen unterschieden murbe. Die Buntte, mornber man überein fam, maren ungefähr biefelben, welche bie Union gum Grund legte, Bifcofe ihre mehrsten Glieder; an die Spige bes Bundes ftellte fic der Bergog Marimilian pon Bapern, aber als bas einzige weltliche Bunbesglied von Rebentung, mit einer ungleich größeren Gewalt, als die Unirten ibrem Borfteber eingeraumt batten. Außer biefem Umftande, baf ber einzige Bergog von Bavern Berr ber gangen liquistischen Kriegsmacht mar, wodurch die Operationen ber Lique eine Schnelligfeit und einen Nachbrud befommen mußten, die bei ber Union nicht fo leicht möglich maren, batte die Lique noch ben Bortbeil, daß die Geldbeitrage von den reichen Pralaten weit richtiger einfloffen, als bei ber Union von den armen evangelischen Ständen. Obne dem Raifer, als einem tatholischen Reichsstande, einen Antheil an ihrem Bunde angubieten, ohne ihm, als Raifer, davon Rechenschaft zu geben, ftand die Lique auf einmal überraschend und drobend ba, mit binlanglicher Rraft ansgeruftet, um endlich die Union zu begraben und unter drei Raifern fortandauern. Die Lique ftritt amar für Defterreich, weil fie gegen protestantifche Rurften gerichtet war; aber Defterreich felbit mußte bald vor ihr gittern.

Unterdeffen waren die Waffen der Unirten im Julichischen und im Elfaß ziemlich glücklich gewesen; Julich war eng eingeschloffen, und das ganze Bisthum Strasburg in ihrer Gewalt. Jeht aber war es mit ihren glanzenden Verrichtungen auch am Ende. Kein französisches Heer erschien am Rhein; denn der es anführen sollte, der überhaupt die ganze Unternehmung beseelen sollte — Heinrich der Vierte war nicht mehr. Ihr Geld ging auf die Neige; Schillets sammt, Werte, IX.

ausbrudlich von den Angelegenveile efchloffen worden ; baß fich die unirten inen Caffe große Benfionen gulegte gen, daß ibnen über die Anwendung nung von den Kürften abgelegt wurde Die Union neigte fich also zu ihrem ie mit neuen und frifden Rraften fic ger im Kelde zu bleiben, erlaubte ben ende Geldmangel nicht; und bod ma zeficht eines streitfertigen Reindes bie fich von Giner Seite wenigstens ficher n fich fouell mit bem altern Rein opold, und beibe Theile tamen übe 3 dem Elfaß ju führen, bie Gefangen Befdebene in Bergeffenheit zu begre chts gerrann biefe vielversprechende Ri Eben die gebieterische Sprache, womi ertrauen auf ibre Rrafte, bem fath

iffe fich bemächtigt) wieber freigegeben, Alles in feinen vorinen Stand gestellt werden. Bor Allem aber verlangte man von den Anioneverwandten eine ennde und fefte Erflarung, meffen man fich zu verleben babe? Die Reibe war jest an ben Mnirten , ber Starte nachzugeben. Auf einen fo wohlgerufteten Reind waren fie nicht gefast; aber fie felbft hatten ben Ratholifden bad Gebeimnis ihrer Starte verratben. 3mar befeibigte es ihren Stolz, um ben Frieden zu betteln; aber fie burften fich gludlich preisen, ihn zu erhalten. Der eine Theil versprach Erfas, ber andere Bergebung. Man legte bie Waffen nieber. Das Kriegsgewitter verzog fich noch Sinmal, und eine angenblicfliche Stille erfolgte. Der Aufftand in Bobmen brach jest and, ber bem Raifer bad lette feiner Erbländer toftete; aber meder die Union noch die Lique mifchten ind in biefen bobmifchen Streit.

Endlich ftarb ber Raifer (1612), eben fo wenig vermißt im Sarge, als wahrgenommen auf dem Throne. Lange, machdem bas Clend der folgenden Regierungen tas Clend der feinigen vergeffen gemacht hatte, zog sich eine Glorie um fein Andenten und eine so schreckliche Nacht legte sich jest aber Deutschland, daß man einen solchen Raifer mit blutigen Ehranen sich zurückwänsichte.

Nie hatte man von Andolph erhalten tonnen, seinen Rachsolger im Reiche wählen zu lassen, und Alles erwartete deher mit bangen Sorgen die nahe Erledigung des Kaiserthvons; doch über alle Hoffnung schnell und ruhig bestieg ihn Matthias. Die Katholiten gaben ihm ihre Stimmen, weil sie von der frischen Thatigkrit dieses Fürsten das Beste bossen; die Protestanten gaben ihm die ihrigen, weil sie Alles von seiner Finfälligkeit hofften. Es ist nicht sower, diesen Widerspruch zu vereinigen. Zene verließen sich aus

aufgejucht, um fie bet gropiten on machen; eine gang neue Schöpfung Könige beginnen. Die großen Dienst bruder in Desterreich dem Matthi geleistet, lebten bei den protestantisch frischer Erinnerung, und besonders jene für diese Dienste bezahlt gem jest zum Muster zu dienen.

Durch Begunstigung ber protestant reich und Mabren hatte Matthic Bruders Thronen gesucht und auch von seinen ehrgeizigen Entwurfen hi bedacht, baß auch den Standen dabur worden, ihrem Herrn Gesetze vorzusch riß ihn frühzeitig aus der Trunkenh zeigte er sich triumphirend nach dem österreichischen Unterthanen wieder gehorfamstes Anbringen auf Regierung, den evangelischen Gottesbienft eigenmächtig wieder ber, wo ihn der Raifer aufgehoben batte. Da atthias batte zwar nicht verschmatt, die Beschwerben der Protestanten gegen ben Raifer ju benuten; aber es tonnteibm nie eingefallen fenn, fie ju beben. Durch einen festen und entschloffenen Con boffte er biefe Anmabungen gleich am Anfange niederzuschlagen. Er fprad von feinen erblichen Anfpruchen auf bas Land, und mollte von teinen Bedingungen vor ber hulbigung boren. Gine folde unbedingte Suldigung hatten ihre Nachbarn, die Stande von Stepermart, dem Ergbergoge Rerbinand geleiftet; aber fie batten bald Urfache gehabt, es zu bereuen. Bon biefem Beifviele gewarnt, beharrten die öfterreichischen Stande auf ihrer Beigerung: ia, um nicht gewaltsam gur Sulbigung gegmungen gu werden, verließen fie fogar die hauptstadt, boten ihre tatholi= iden Mitftande zu einer abnlichen Widerfebung auf, und fingen an, Truppen au werben. Sie thaten Schritte, ihr altes Bundnif mit ben Ungarn ju erneuern, fie jogen die protestanti= ichen Reichsfürsten in ihr Intereffe, und ichidten fich in vollem Ernfte an, ibr Gefuch mit ben Baffen durchaufeben.

Matthias hatte keinen Anstand genommen, die weit höhern Forderungen der Ungarn zu bewilligen. Aber Ungarn war ein Bahlreich, und die republikanische Verfassung dieses Landes rechtsertigte die Forderungen der Stände vor ihm selbst, und seine Nachgiebigkeit gegen die Stände vor der sanzen katholischen Welt. In Desterreich hingegen hatten seine Vorgänger weit größere Souveränetätsrechte ausgeübt, die er, ohne sich vor dem ganzen katholischen Europa zu beschimpsen, ohne den Unwillen Spaniens und Roms, ohne die Verachtung seiner eigenen katholischen Unterthanen aus sich zu laden, nicht an die Stände verlieren konnte. Seine streng katholischen Räthe, unter denen der Vischof von Wien,

DIGIGO MMILLIFIA INNT - INA netier urie tonnte, fich ber nämlichen Baffen ge bedienen, womit diefer über ibn gefie ftandniffes namlich mit feinen aufrul Diefem Streiche ju entgeben, nahm D der mabrifchen Landstande bereitwillia den öfterreichischen und ihm au Mittle fons von beiden verfammelte fich in M reichischen Deputirten eine Sprache a im Londner Parlament überrafcht bab ftanten, bieß es am Schluffe, wollten fenn, ale die Sandvoll Ratbolifen Durch feinen protestantischen Abe Raifer jum Nachgeben gezwungen; w fande, murbe man breibundert evang Das Beispiel Rubolphe follte dem nung fenn. Er moge fich buten, dat verliere, um Eroberungen für den Di die mährischen Stände anstatt ihr M

Diefed: Betragen der öfterreichischen Landstande gegen ihren Eriberiog, nahmen fich nun die protestantischen Reichestande in Deutschland aum Mufter gegen ihren Raifer, und fie verfprachen fich denselben gludlichen Erfolg. Auf feinem ersten Reichstage ju Regensburg (1613), wo die bringenoften Angelegenheiten auf Enticeidung marteten, mo ein Rrieg gegen die Turfen und gegen den Rurften Bethlen Gabor von Siebenburgen. ber fic unterdeffen mit turfifdem Beiftand aum herrn diefes Landes aufgeworfen batte und fogar Ungarn bedrobte, einen allgemeinen Geldbeitrag nothwendig machte, überraichten fie mit einer gang neuen Forderung. Die tatholifden Stimmen maren noch immer die jahlreichern im Kürftenrath; und weil Alles nach ber Stimmenmehrbeit entfchieden murbe, fo pflegten die Evangelischen, auch wenn fie noch fo febr unter fich einig waren, gewöhnlich in feine Betrachtung ju fommen. Diefes Bortheils der Stimmenmehrheit follten fic nun die Ratholischen begeben. und teiner einzelnen Religionsvartei follte es fünftig erlaubt fenn, Die Stimmen der andern durch ihre unwandelbare Mehrbeit nach fich au gieben. Und in Wahrheit, menn die evangelische Religion auf dem Reichstage reprafentirt werden follte, fo ichien es fic von felbit zu verfteben, daß ihr durch die Berfaffung bes Reichstags felbit nicht die Möglichkeit abgefcnitten murbe, von biefem Rechte Gebrauch ju machen. Beschwerben über die angemaßte Berichtsbarteit bes Reichshofrathe und über Unterbrudung ber Brotestanten begleiteten biefe Korderung, und die Bevollmächtigten ber Stande hatten Befehl, fo lange von allen gemeinschaftlichen Berathichlagungen wegzubleiben, bis eine gunftige Antwort auf biefen vorläufigen Puntt erfolgte.

Diefe gefährliche Trennung gerrif ben Reichstag, und brobte auf immer alle Ginheit der Berathschlagungen gu gerstören. So. aufrichtig der Railer gewünscht hatte, nach dem Beispiele

fe der andern zu verscherzen. Da er it landen so wenig befestigt war, so mußte e ernten Gedanken zittern, mit den Protes ntlichen Krieg zu gerathen. Aber die A olischen Welt, die auf seine jesige Entschen, die Vorstellungen der katholischen Stan spanischen Hofes, erlaubten ihm eben so anten zum Nachtheil der katholischen Relen.

Eine so misliche Situation muste einen gatthias war, niederschlagen, und schwerlid ener Klugheit daraus gezogen. Der Vortheit aber auss engste mit dem Ansehen des Koließen sie dieses sinken, so hatten besondersten gegen die Eingriffe der Protestanten ihr. Jeht also, wie sie den Kaiser unschlügubten sie, daß die höchste Zeit vorhanden set utb zu stärken. Sie ließen ihn einen Blid

verweigerten ihm ihre Gelbhulfe, und liefen es ihn entgelten, daß die Ratholifchen unbeweglich geblieben maren.

Die Turten felbit zeigten fich indeffen geneigt, den Baffen-Multand zu verlangern, und ben Rurften Betblen Gabor lief man im rubigen Befit von Ciebenburgen. Bor auswartiger Gefahr mar bas Reich jest gededt, und auch im Innern desfelben berrichte, bei allen noch fo gefährlichen Spaltungen. bennoch Friede. Dem julicifchen Erbfolgestreit batte ein febr unerwarteter Bufall eine überrafcenbe Benbung gegeben. Roch immer murbe biefes herzogthum von dem Rurbaufe Brandenburg und dem Ofalgrafen von Reuburg in Bemeinschaft befeffen; eine Beirath zwischen bem Dringen von Menbura und einer brandenburgifchen Pringeffin follte bas Intereffe beiber Saufer ungertrennlich vertnupfen. Diefen gangen Plan gerftorte eine - Obrfeige, welche ber Rurfurft von Brandenburg bas Unglud batte, feinem Gibam im Beinraufch ju geben. Bon jest an mar bas gute Bernehmen amifchen beiden Sanfern dabin. Der Dring von Reuburg trat ju bem Dapftthum über. Gine Dringeffin von Bavern belobnte ibn für biefe Apostaffe, und ber machtige Gous Baverns und Spaniens war die natürliche Rolge von Beibem. 11m bem Pfalggrafen jum ausschließenden Befis der julichi= iden Lande zu verbelfen, murben bie fvanischen Baffen von ben Riederlanden auch in bas Bergogthum gezogen. Um fic biefer Gafte au entladen, rief ber Rurfurft von Branden: burg bie Sollander in bas Land, benen er durch Annabme ber reformirten Religion ju gefallen fucte. Beibe, die fpanischen und bollandischen Truppen, erschienen; aber, wie es ichien, blog um für fich felbit ju erobern.

Der nabe niederlandische Arieg ichien fich nun auf beutschen Boben fpielen ju wollen, und welch ein unerschöpflicher gunder

und Ermartung hingeneigt — und aus D der sie in Flammen sette.

Die Ruhe, welche ber Majestätsbri 3weiten Böhmen gegeben hatte, dauer thias Regierung noch eine Zeit lang for Ferdinands von Gräß ein neuer T. Königreich ernannt wurde.

Dieser Pring, den man in. der Folge Kaiser Ferdinand der Imeite näher hatte sich durch gewaltsame Ausrottung Religion in seinen Erbländern als einen i für das Papsithum angefündigt, und wurftatholischen Theile der böhmischen Natischufe dieser Kirche betrachtet. Die hinse Kaisers rückte diesen Zeitpunkt nahe herbei auf einen so mächtigen Beschützer sin Papisten au, den Protestanten mit we begegnen. Die evangelischen Unterthane

befondere Angriffe auf einzelne Glieder dem Murren des Bolts unternehmende Anführer gegeben hatte.

Seinrich Matthias, Graf von Thurn, fein geborner Bohme, aber Befiger einiger Guter in diefem Ronigreiche, batte fic durch Gifer fur die protestantische Religion, und burch eine ichwärmerische Anbanglichkeit an fein neues Baterland, bes gangen Bertrauens der Utraquisten bemächtigt, welches ibm ben Beg au den wichtigften Poften bahnte. Seinen Degen batte er gegen die Turfen mit vielem Rubme geführt; durch ein einschmeichelndes Betragen gewann er fich bie Bergen ber Menge. Ein beißer, ungestümer Ropf, der die Bermirrume liebte, weil feine Talente barin glangten, unbesonnen und tolls dreift genug, Dinge zu unternehmen, die eine talte Rlugbeit und ein ruhigeres Blut nicht wagen; ungewiffenhaft genug, menn es die Befriedianna feiner Leidenschaften galt, mit dem Schicffale von Taufenden ju fpielen, und eben fein genug, eine Nation, wie damale die bobmifche war, an feinem Gangels baube ju führen. Schon an ben Unruben unter Rubulphe Regierung batte er den thatiaften Antheil genommen, und der Maieftatebrief, ben die Stande von biefem Raifer erpreften, war vorzüglich fein Berdienst. Der Sof batte ibm, ale Buragrafen von Karlstein, die bobmische Krone und die Rreis beitebriefe bes Ronigreichs zur Bermahrung anvertraut; aber etwas weit Wichtigeres - fich felbit:- batte ibm die Ree tion mit der Stelle eines Defenfors oder Glaubensbeschutere übergeben. Die Ariftotraten, welche den Raifer beberrichten. entriffen ibm untlug die Aufficht über bas Tobte, um ibm ben Einfluß auf bas Lebendige zu laffen. Gie nahmen ibm bie Burgarafenstelle, bie ibn von ber Sofaunft abbangig machte, um ibm die Augen über die Bichtigfeit der andern zu offnen, Die ibm übrig blieb, und frankten feine Gitelfeit, die boch:

eblieben. Alle Rechte, welche der Lettere Der gilligte, tamen nur den Standen, nicht be ute; bloß für die Unterthanen geistlicher & ine ichwantende Bemiffensfreiheit ausbedung nifche Majestatebrief fprach nur von den C en foniglichen Stabten, beren Magistrate nit ben Ständen zu erringen gewußt batte purde die Freibeit eingeräumt, Kirchen und en, und ihren protestantischen Gottesdienst off n allen übrigen Stäbten blieb es bem Land bem fie angeborten, welche Religionsfreibeit nen vergonnen wollte. Diefes Rechts batten Reicheftanbe in feinem gangen Umfange bebi weltlichen ohne Biderfpruch; die geiftlichen, rung Raifer Rerbinande basfelbe ftreiti nicht ohne Grund die Verbindlichkeit diefer ten. Bas im Religionsfrieden ein beftrit mar ein unbestimmter im Majestätebrie 

bie Kronguter zählten. In der kleinen Stadt Alostergrab, die dem Erzbischof zu Prag, und in Braunau, welches dem Abt dieses Alosters angehörte, wurden von den protestantischen Unterthanen eigenmächtig Kirchen aufgeführt und, ungeachtet des Widerspruchs ihrer Gutsberren und selbst der Misbilligung des Kaisers, der Bau derselben vollendet.

Unterbeffen batte fich die Bachfamteit der Defensoren in etwas gemindert, und der hof glaubte, einen ernftlichen Schritt magen au tonnen. Auf Befehl des Raifers murbe die Rirde au Rloftergrab niebergeriffen, bie au Braunau gemaltfam gefperrt, und die unrubigften Ropfe unter ben Burgern ins Befananis geworfen. Gine allgemeine Bewegung unter ben Protestanten mar die Rolge Diefes Schrittes: man ichrie über Berlegung bes Majeftatebriefes, und der Graf von Thurn, pon Rachaier befeelt und burch fein Defenforamt noch mehr aufgefordert, zeigte fich befondere gefchaftig, die Gemuther gu erbisen. Aus allen Rreifen bes Ronigreichs wurden auf feinen Antrieb Deputirte nach Prag gerufen, um, biefer gemeinschaft= lichen Gefahr wegen, die nothigen Magregeln zu nehmen. Dan tam überein, eine Supplit an ben Raifer aufauseben und auf Loslaffung der Gefangenen zu dringen. Die Antwort bes Raifers, icon barum von ben Standen febr übel aufaenommen, weil fie nicht an fie felbft, fondern an feine Statt: balter gerichtet mar, verwied ihnen ihr Betragen ale gefeßwibrig und rebellisch, rechtfertigte ben Borgang in Rloftergrab und Braunau durch einen faiferlichen Befehl, und enthielt einige Stellen, welche brobend gebeutet werben tonnten.

Der Graf von Thurn unterließ nicht, ben folimmen Eindrud ju vermehren, den diefes faiferliche Schreiben unter ben versammelten Standen machte. Er zeigte ihnen die Gesfahr, worin alle Theilnehmer an diefer Bittschrift schwebten.

: Meinung, bas bas tatferliche Schret erei zu Drag aufgefest und nur au 2 worden fen. Unter ben fatferlichen ( : Rammerprafibent Slamata und ber m Burgarafen von Karlftein ermähl rrtinis bas Biel bes allgemeinen Sai n protestantifden Standen icon ebeden efinnungen dadurch ziemlich laut an ben llein fic gemeigert batten, ber Sigung ! r ber Majeftatsbrief in das bohmifche Li ward. Schon damale brobte man ibn itige Berlebung des Majentatebriefes vi en, und mas von biefer Beit an ben ies midersuhr, wurde, und gwar nicht i Rechnung geschrieben. Unter allen fathol maren biefe beiden gegen ibre protestant m barteften verfahren. Man beidulbiet t Sundan in die Meffe beben ließen, un

Sternberg, Martinis, Lodtowts und Sbamabamer--fammelt maren. Dit brobenbem Cone verlangten fie eine Erfloneng von jedem Einzelnen, ob er an bem faiferlichen Botedben einen Antheil gebabt und feine Stimme Dammeachen? Mit Midiguma empfing fie Sternberg: Martinis mad-Sla mata antworteten tropia. Diefes bestimmte ihr Me--idid. Sternberg und Lobfowis, weniger geheft und mehr gefürchtet, wurden beim Arme aus bem Simmer geführt, und mun erariff man Slawata und Martinis, ichlennte ife an ein Renfter und fturgte fie achtzig Auß tief in iben 16dlo fiavaben binunter. Den Secretar Rabricius, icine Meeatur von Beiden, ichtete man ihnen nach. Ueber eine fo feltsame Art zu erequiren, verwunderte fich die gange gefittete -Welt, wie billig; die Bobmen entschuldigten fie ale einen Janhublichen Gebrauch , und fanden an biefem gangen Borfalle nichte wunderbar, als bag man von einem fo boben Summae fo gemnd wieder auffteben tonnte. Ein Miftbaufen, auf ben bie feiferliche Stattbaltericaft zu liegen fam, batte fie vor Beldidianna gerettet.

Ed war nicht zu erwarten, daß man sich burch biose rascheExecution in der Suede des Kaisers sehr verbestert haben würde; aber eben dahin hatte der Graf von Ahurmidie Stände gewollt. Hatten sich diese, aus Furcht vor einer nich ungewissen Gefahr, eine solche Gewaltthätigkeit erlaubt, iso mußte jeht die gewisse Erwartung der Strafe und das drinz gewordene Bedürfnis der Sicherheit sie noch tiefer hinzeinreißen. Durch diese brutale Handlung der Selbsthülse war der Umentschlossenheit und Reue jeder Rückweg verherrt, nich ein einzelnes Verbrechen schien nur durch eine Kette von Geswaltthaten ausgeschnt werden zu können. Da die That selbst nicht ungeschehen zu machen war, so mußte man die straibsde

allgemeine haß old bie Urheber aller bisheri gen anklagte, wurden aus dem ganzen Kor und die Stände fanden für nöthig, fich diese wegen in einem eigenen Manifest zu verantm Schritte geschahen zur Aufrechthaltung der und der Gesehe — die Sprache aller Rebe Bluck für sie entschieden hat.

Die Bewegungen, welche die Zeitung de standes am kaiserlichen Hose verursachte, nicht so lebhaft, als eine solche Aufforderung Kaiser Matthias war der entschlossene Ge ehedem seinen König und Herrn mitten i Bolks auffuchen und von drei Thronen herur Der zuversichtliche Muth, der ihn bei einer hatte, verließ ihn bei einer rechtmäßigen Bedömischen Rebellen hatten sich zuerst bewasst böhmischen Rebellen hatten sich zuerst bewasst bei Dinge brachte es mit sich, daß er folgte nicht hoffen, den Krieg in Böhmen einzusch

nicht Alles auf dem Spiele, wenn er unterlag,, und wen aus bers als feine eigenen Unterthanen hatte er zu Grunde gerichtet, wenn er fiegte?

Ueberlegungen biefer Art ftimmten ben Reifer und feine Rathe gur Nachgiebigfeit und ju Gedanten bes Rriebend: aber eben in diefer nachgiebigfeit wollten Andere die Urfache bes Hebels gefunden baben. Ergbergog Rerbinand von Gras munichte bem Raifer vielmehr zu einer Begebenbeit Glud, bie jede Gemaltthat gegen bie bobmifchen Protestanten por gang Europa rechtfertigen murbe. "Der Ungeborfam, bieß ed, bie Befestonafeit und ber Aufruhr fenen immer Sand in Sand mit bem Protestantismus gegangen. Alle Freiheiten, welche pon ihm felbit und bem vorigen Raifer ben Stanben bewilligt worden, hatten feine andere Wirfung gehabt, ale ihre Rorberungen zu vermehren. Gegen die landesberrliche Gewalt feven alle Schritte der Reger gerichtet; ftufenweise feven fe von Erop au Erop bis au Diesem letten Anariffe binauf gestiegen: in furgem murden fie auch an die noch einzig übrige Perfon bed Raifere greifen. In den Waffen allein fer Sulfe gegen einen folden Keind — Mube und Unterwerfung nur über ben Trummern ihrer gefährlichen Drivilegien - nur in bem volligen Untergange diefer Gecte Giderheit für ben tatbolifden Glauben. Ungewiß zwar fem ber Ausgang des Arieges, aber a emis bas Berderben bei Unterlaffung besfelben. Die eingesogenen Guter der Rebellen murben bie Untoften reichlich er: fatten, und der Schrecken der hinrichtungen ben übrigen ganb. ftanben fünftig einen fonellen Beborfam lebren." - BBar es ben bohmtiden Drotestanten zu verdenten, wenn fie fich aggen bie Wirtungen folder Grundfage in Beiten vermahrten? - Und auch nur gegen ben Thronfolger bes Kaifers, nicht gegen ibn felbit, der nichts gethan batte, die Beforaniffe der Protestanten Chillers fammit. Berte, IX,

Aber die Bohmen batten zu den Bai inbewaffnet durfte ibnen ber Raifer nich en anbieten. Spanien icos Belb gur Ru prach Eruppen von Italien und ben Di diden. Bum Generaliffimus ernannte me Boucquoi, einen Riederlander, weil fein rauen mar, und Graf Dampierre, ein ommandirte unter feinen Befehlen. Che i Bewegung fette, versuchte ber Raiser ben 2 in porausaefdictes Manifest. In biefe Bobmen: "daß ber Majestatebrief ihm bei twas gegen ihre Religion ober ihre Privileg elbst feine jesige Ruftung ibm durch die il en worden. Sobald bie Mation die Bie urbe auch Er fein heer verabichieben." 2 Brief verfehlte feine Wirkung - weil die abre für rathfam fanden, den auten Wille Bolte zu verbergen. Anftatt besfelben verb entgehen, wie gefährlich es mare, drei Plate von folder Bichtigfeit in feindlichen Sanden zu laffen, die den taiferlichen Bafefen zu jeder Zeit den Eingang in das Königreich offen hielten. Mit schneller Entschlossenheit erschien er vor Budweiß und Krummau, und hoffte beide Plate durch Schrecken zu übermaltigen. Krummau ergab sich ihm, aber von Budweiß wurden alle seine Angriffe standhaft zurückgeschlagen.

Und wen fing auch der Raifer an, etwas mehr Ernft und Thatiafeit zu zeigen. Boucquoi und Dampierre fielen mit zwei Seeren ine bohmifche Gebiet, und fingen an, es feinbselig an behandeln. Aber die faiferlichen Generale fanden ben Bea nach Prag ichwerer, ale fie erwartet hatten. Jeber Daß, jeder nur irgend haltbare Ort mußte mit bem Degen geöffnet werden, und der Widerstand mehrte fich mit jedem neuen Schritte, den fie machten, weil die Ausschweifungen ihrer Truppen, meiftens Ungarn und Ballonen, den Freund gum Abfalle und ben Reind gur Bergweiflung brachten. Aber auch noch bann, ale feine Truppen ichon in Bohmen vorbrangen. fubr ber Raifer fort, ben Standen ben Rrieben zu zeigen unb. au einem autlichen Bergleiche die Bande zu bieten. Reue Musficten, die fich ihnen aufthaten, erhoben den Muth ber Re-Die Stande von Mahren ergriffen ihre Partei, und aus Deutschland erfcbien ibnen in der Verson des Grafen von Manne feld ein eben fo unverhoffter ale tapferer Befchuber.

Die Saupter ber evangelischen Union hatten ben bisherigen Bewegungen in Böhmen schweigend, aber nicht mußig, dugeseben. Beide tampsten für dieselbe Sache, gegen benselben geind. In dem Schicksale der Böhmen ließen sie ihre Bundedverwandten ihr eigenes Schicksal lefen, und die Sache
dieses Bolts wurde von ihnen als die heiligste Angelegenheit
des deutschen Bundes abgeschildert. Diesem Grundsabe getreu,

ier die svanische Armee in den Niederland it vielem Rubme befehligt batte, murbe ba erreichifde Saus in Deutschland ju demi itte dem Dienste biefes Saufes feine erften und unter den Kahnen Erzbergog Le op o im Elfaß, gegen die protestantische Relig Freiheit gefochten. Aber unvermertt für fer Religion gewonnen, verließ er einen is ihm die geforderte Entschädigung für b gemachten Aufwand verfagte, und widmet union feinen Gifer und einen fiegreichen b eben, daß der Bergog von Savoven, in, in einem Kriege gegen Spanien ihren I Sie überließ ibm ibre nene Eroberung, un lam den Auftrag, ein heer von viertaufend b und auf Roften des Bergogs, in Deutsc n. Diefes heer ftand eben marfchfertig t ner in Bobmen aufloberte, und der Ber

wurch Sinnahme der festen und kaiferlich gesinnten Stadt Pilsen in diesem Königreiche festen Fuß. Der Muth der Rebellen wurde noch durch einen andern Succurs aufgerichtet, den die ichlesichen Stände ihnen zu Hulfe schieden. Zwischen diesen nud den kaiferlichen Truppen kam es nun zu wenig entscheidenden, aber desto verheerendern Gesechten, welche einem ernsteichern Kriege zum Vorspiele dienten. Um die Lebhaftigseit seiner Kriegsoperationen zu schwächen, unterhandelte man mit idem Kaiser, und ließ sich sogar die angebotene sächsische Bermittelung gefallen. Aber ehe der Ausgang beweisen konnte, wie wenig anfrichtig man versuhr, raffte der Tod den Kaiser von iher Scene.

Bas hatte Matthias nun gethan, um die Erwartungen der Welt zu rechtfertigen, die er durch den Sturz seines Borschngers herausgesordert hatte? War es der Mühe werth, den Ehron Rudolphs durch ein Verbrechen zu besteigen, um ihn so schlecht zu bestigen und mit so wenig Ruhm zu verlassen? So lange Matthias König war, düßte er für die Untlugheit, durch die er es geworden. Einige Jahre früher sie zu tragen, hatte er die ganze Freiheit seiner Krone verscherzt. Was ihm die vergrößerte Macht der Stände an Selbstithätigseit noch übrig ließ, hielten seine eignen Agnaten unter einem schimpslichen Zwange. Krant und kinderlos, sah er die Ausmertsamkeit der Welt einem stolzen Erben entgegeneilen, der ungeduldig dem Schicksale vorgriff, und in des Greisen absterbender Regierung schon die seinige eröffnete.

Mit Matthias war die regierende Linie des deutschen hauses Desterreich so gut als erloschen; denn von allen Sohnen Maximilians lebte nur noch der einzige kinderlose und schwächliche Erzherzog Albre cht in den Niederlanden, der aber seine nähern Nechte auf diese Erbschaft an die Grähische Linie

Ferbinand hatte den jüngsten Bruder lians des 3 weiten, Erzherzog Karl vo und Stepermark, zum Water, zur Mutter e Bapern. Da er den ersten schon im zwölst übergab ihn die Erzherzogin der Aussicht i Herzogs Milhelm von Bapern, unte auf der Asademie zu Ingolstadt durch Jesunterichtet wurde. Was für Grundsähe er eines Fürsten schöpsen mußte, der sich Andagierung entschlagen, ist nicht schwer zu begrihm auf der einen Seite die Nachsicht der Prinzen gegen die Anhänger der neuen Lel wirrung in ihren Landen; auf der andern dund den unerbittlichen Religionseiser seine schen diesen beiden Mustern ließ man ihn

In biefer Schule zu einem mannhaften zu einem ruftigen Wertzeuge der Kirche zu Bapern nach einem fünfjährigen Aufenthalte gemacht worden, zur Aussuhrung reif schien. Che Ferdinand mit derselben and Licht trat, holte er erst selbst in Person zu Loretto die Gnade der Jungfrau Maria, und zu den Fugen Elemens des Achten in Rom den apostolischen Segen.

Es galt aber auch nichts Beringeres, als den Protestantis= mus aus einem Districte ju vertreiben, wo er die überlegene Anzabl auf feiner Geite batte, und burd eine formliche Dulbungeacte, welche Rerbinande Bater bem Berren: und Ritterftande diefer gander bewilligt batte, gefebmäßig geworben mar. Eine fo feierlich ausgestellte Bewilligung tonnte obne Befahr nicht gurudgenommen werben; aber ben frommen Bogling ber Jefuiten foredte feine Sowierigfeit gurud. Das Beispiel der übrigen, fowohl fatholischen als protestantischen Reichsstände, welche bas Reformationerecht in ihren Ländern obne Biberfpruch ausgeübt, und die Migbrauche, welche die fteverifden Stande von ihrer Religionsfreiheit gemacht hatten, mußten diefer Bewaltthätigfeit zur Rochtfertigung bienen. Unter bem Coube eines ungereimten positiven Gefetes glaubte man ohne Scheu bas Befet ber Bernunft und Billigfeit verbobnen au durfen. Bei biefer ungerechten Unternehmung zeigte Rerbinand übrigens einen bewundernswürdigen Muth, eine lobenswerthe Standbaftigleit. Ohne Geräusch, und man barf binaufeben, obne Graufamteit, unterbructe er den protestan= tifden Gottesbienft in einer Stadt nach der andern, und in menigen Jahren mar biefes gefahrvolle Bert zum Erstaunen bes gangen Deutschlands vollendet.

Aber indem die Katholischen den Helden und Ritter ihrer Kirche in ihm bewunderten, fingen die Protestanten an, sich gegen ihn, als ihren gefährlichten Feind, zu rüsten. Nichtsbestoweniger fand das Gesuch des Matthias, ihm die Nachfolge auguwenden, in den Wahlstaaten Desterreichs keinen oder nur

die feine Gennnungen nur zu veutuch veri Rurcht aufs bochfte. Befonders entruftete gilienvertrag mit Spanien, morin Kerb ne, nach Abgang mannlicher Erben, bas S 1 perschrieben hatte, ohne die Nation erft Bablfreiheit ihrer Krone zu achten. de fic biefer Pring burch feine Reformat :f unter den Protestanten überhaupt gemach bei ben Bobmen die folimmften Dienfte: iten fich einige dabin geflüchtete ftevermar , welche ein racherfülltes Berg in ihr neues chten, geschäftig, bas Reuer ber Emporung widriger Stimmung fand Ronig Kerbing Nation, als Raifer Matthias ibm Plat Ein fo ichlimmes Berbaltnig zwischen ber ? concandidaten murbe auch bei der ruhigf irme erwedt baben - wie vielmehr aber ier des Aufruhrs, jest, da die Nation ihre amman hatta und in han Quiffand had nat

Siende ihren Aben für erlebigt, ihre Wahl für völlig ungestenden. Bu einer friedlichen Unterwerfung war tein Anschein vonhanden, und wollte sich Ferdinand im Besis der bod-mischen Krone soben, so hatte er die Bahl, sie entweder mit Allem idem gu erkaufen, was eine Krone wünschendwerth mucht, woder mit dem Schwerte in der Hand zu erobern.

Aber mit welchen Salfemitteln fie erobern? Auf welches feiner Ranber er feine Aleigen fehrte, fand Alles in bellen Rlame men. Soleffen war in ben bohmiften Aufftant augleich mit hineingeriffen; Dabren war im Begriffe, biefem Beifpiele m folgen. In Dber = und Unterofterreich regte fich, wie unter Ru boiph, ber Beift ber Freiheit, und tein Landftand mothe buldigen. Ungarn bedrohte ber Aurft Bethlen Gabor von Siebenburgen mit einem leberfalle; eine gebeimnigvolle Manna ber . Turlen erfchrecte alle oftlich gelegenen Brovingen: bamit bas Bedrinanis vollommen wirde, fo mußten auch, von bem allgemeinen Beifviele gewedt, die Droteftanten in feinen materlichen Erbstgaten ihr Saupt erbeben. In biefen ganbern mar die Babl ber Brotestanten überwiegend; in ben meiften batten fie bie Ginfimfte im Befis, mit benen Rerbin and feinen Ariea führen follte. Die Neutralen: fingen an gu monten, Die Detreuen ju verzagen, nur die Schlimmgefinnten batten Minth: Die eine Salfte von Deutschland mintte den Rebellen Ermunterung , die andere erwartete mußig den Ausfchlag; fnenische Sulfe ftand noch in fernen ganden. Der Angenblid, ber ibm Alles brachte, brobte ibm Alles ju entreiden.

Bas er auch jest, von dem harten Gefeh der Noth unterjocht, ben böhmischen Rebellen anbietet — alle seine Borschläge gum Frieden werden mit Uebermuth verschmäht. Un der Spise eines heerd zeigt sich der Graf von Ehurn schon in Mähren, biese einzige noch wantende Proving zur Entscheidung zu bringen. in mit trenoidem Seriene embinna. teligion foll mehr fenn, gleiche Rechte f en. - Man babe gebort, daß fremdes ? then werde, die Bobmen au unterbrud auf, und bis nach Jerufalem werde m jeit verfolgen." - Rein Arm wird g g gu vertheibigen; endlich lagern fich 1, ihren herrn au belagern. beine Rinder batte Kerdinand von C mehr ficher maren, nach Eprol geflüchti in feiner Raiferftabt den Aufrubr. Gine Alled, mas er bem muthenden Schwar te. Diefen Benigen fehlte ber gute ? ) und felbit an Brod fehlte. Auf eine Bien nicht bereitet. Die Vartei ber 9 enblid bereit, fich an die Bohmen ans Stadt die überwiegende; die auf bem ppen gegen ibn aufammen. Schon fab at ban Greborena in einem Mondellofte Einwilligung zu ertropen ftrebten. Einer von diefen ergriff ihn bei den Anopfen seines Wamms. "Ferdinand!" schnaubte er ihn an, "wirst du unterscreiben?"

Wem hatte man es nicht verziehen, in diefer schrecklichen Lage gewankt zu baben? — Ferdinand dachte nach, wie er römischer Raiser werden wollte. Nichts schien ihm übrig zu senn, als schnelle Flucht oder Nachgiebigkeit; zu jener riethen Manner — zu dieser katholische Priester. Berließ er die Stadt, so fiel sie in Feindes Hande; mit Wien war Desterreich, mit Desterreich der Kaiserthron verloren. Ferdinand verließ seine Hauptstadt nicht, und wollte eben so wenig von Bedingungen boren.

Der Erabergog mar noch im Wortwechfel mit ben beputirten Baronen, als auf einmal Trompetenicall den Buraplas erfullte. Unter ben Unmefenden wechseln Aurcht und Erstaunen - ein erschredendes Berücht burchläuft die Burg - ein De: putirter nach bem andern verschwindet. Biele vom Abel und der Burgerschaft borte man eilfertig in das Thurnische Lager Diefe fcnelle Beränderung wirfte ein Regiment flieben. Dampierrifder Cuiraffiere, welches in diefem wichtigen Augenblide in die Stadt einrudte, ben Erzbergog ju vertheibigen : bald folgte auch Ausvolf nach; viele tatholifche Burger, burch Diefe Ericbeinung mit neuem Muthe belebt, und die Studirenden felbit, erariffen die Waffen. Gine Nachricht, die fo eben aus Bobmen einlief, vollenbete feine Errettung. Der nieberlanbifche General Boncanoi batte ben Grafen Mann 6feld bei Budweiß aufs Saupt geschlagen und war im Anguge gegen Drag. Gilfertig brachen bie Bobmen ibre Bezelte ab. um ibre Sauptstadt zu entfegen.

und jest waren auch die Baffe wieder frei, die der Feind befest gehalten, um Ferdinanden ben Weg nach Frantfurt

Aber diefetbe Cabale, weld ng machte. bstaaten verfolgte, arbeitete ibm auch bei f i die Raisermutbe entgegen. Rein öfterreich t beutichen Ehron mehr besteigen, am wer nand, der entschloffene Berfolger ihrer Rel janiens und der Jefuiten. Diefes zu verbir d bei Lebzeiten bes Matthias dem Bergog b nach ber Beigerung besselben bem S pen bie Rrone angetragen. Da man 1 er die Bedingungen nicht fo leicht einia t ote man wenigstene die Babl aufzuhalten nder Streich in Bobmen ober Defterreich erbinanbe ju Grunde gerichtet und ibn ifabig gemacht batte. Die Unirten ließen grfachien, welches an bas öfterreichische gr, gegen Kerdinand einzunehmen, unt efahr vorzustellen , womit bie Grundfase b ine fpanifchen Berbindungen die protestanti ber böhmischen Stände, für gültig erkannt. Die drei geistlichen: Aurstimmen waren sein, auch die sächsische war ihm günstig, die brandenburgische nicht entgegen, und die enta schiedenste: Mehrheit erklärte ihn 1619 zum Kaiser. So sahi er die zweiselhasteste von allen seinen Kronen zuerst auf seinnem Haupte, um wenige Tage nachber diesenige zu verlieren, welche er schon unter seine gewissen Besthungen zählte. Während daß man ihn in Frankfurt zum Kaiser machte, stürzter mm. ihn in Brag von dem böhmischen Throne.

Raft alle feine beutschen Erblander hatten fich unterbeffon inteiner allaemeinen furchtbaren Conföderation mit den Bibe men vereinigt, deren Erop jest alle Schranten burchbrach. Mm, 17ten Muguft 1019 erflärten fie ben Raifer, auf einen Reicheberfammlung, für einen Feind der bohmifchen Religion und Freiheit, der durch feine verderblichen Rathichlage den nauftarbenen. Gania gegen fie aufgewiegelt, ju ihrer Unterdeuchma, Eruppen gelieben. Auslandern bas Königreich jum Ranbainogeben, und ed gulebt gar, mit Berfpottung ihrer Bollemajeftat, in einem beimlichen Bertrage an die Svanien verfibrieben hatte, aller Anspruche auf ihre Krone verluftin und fcbritten ohne Auffchub zu einer neuen Babl. Da Arm testanten biefen Andipruch thaten, fo fonnte biefe Bahl nicht wohl auf einen fatholifden Wrinzen fallen, obgleich zum Scheine für Bavern und Savoven einige Stimmen gehört murben Aber ber bittere Religionebaß, welcher die Evangelischen und Beformirten unter einander felbit entameite. machte eine Beit lang auch bie Babl eines protestantischen Konigs fcmer, bis endlich die Keinheit und Thatiafeit der Calvinisten über die therlegene Aniabl der Lutheraner ben Sieg davon-trug.

Uncer allen Pringen, welche ju biefer Burbe in Borfchlag tamen, batte fich Rurfürft Friedrich ber Fünfte von ber

ertiat zu weiben im.... von einem freien und aufgeweckten & gute, einer toniglichen Freigebigfeit. C Reformirten in Deutschland, ber An n Rrafte ibm ju Gebote ftanden, ein i des herzoge von Bavern, ein Gidam ofbritannien, der ihn machtig m e diefe Borguge wurden von der calvin a beften Erfolge geltend gemacht, und t ig zu Prag ermählte Friedrich ben F : und Freudenthranen jum Ronige. Alles, was auf bem Prager Reichsta rbereitetes Bert, und Friedrich felbft erhandlung su thatig gewefen, ale daß r Böhmen batte überrafcht werben follen in ber gegenwärtige Glang biefer Kron brofe des Berbrechens und des Gluds auth jum Bittern. Rach der gewöhnliche

belfen. Aber mas vermochte die Stimme der Rlugheit gegen ben verführerischen Glang einer Konigefrone? Im Augenblide ihrer höchsten Rraftaußerung, wo fie den gebeiligten Sweig eines zweihundertjährigen Regentengefdlechts von fic ftost, wirft fich ibm eine freie Nation in die Arme; auf feinen Muth vertrauend, mahlt fie ibn zu ihrem Rubrer auf ber gefährlichen Bahn bes Rubme und ber Freiheit; von ibm. ibrem gebornen Befchuber, erwartet eine unterdrückte Reliaion Sous und Schirm gegen ihren Berfolger - foll er Eleinmuthia feine Aurcht bekennen, foll er felabergia Religion und Rreibeit verratben? Gben biefe Religion geigt ibm bie Neberlegenheit ihrer Rrafte und die Unmacht ihres Keindes amei Drittbeile ber öfterreichischen Macht gegen Defterreich bewaffnet, und einen ftreitbaren Bundesgenoffen von Sieben= burgen aus bereit, den ichmachen leberreft biefer Dacht noch burch einen feindlichen Angriff ju theilen. Jene Aufforderungen follten feinen Ehrgeig nicht weden? diefe Soffnungen feinen Muth nicht entzünden?

Benige Augenblicke gelassenen Nachbentens murden hingereicht haben, ihm die Größe des Wagestücks und den geringen
Berth des Preises zu zeigen — aber die Ausmunterung sprach
zu seinen Sinnen, und die Warnung nur zu seiner Vernunft. Es war sein Unglück, daß die zunächst ihn umgebenden und hörsbarsten Stimmen die Partei seiner Leidenschaft nahmen. Diese Machtvergrößerung ihres Herrn öffnete dem Ehrzeize und der Sewinnsucht aller seiner pfälzischen Diener ein unermeßliches Feld der Befriedigung. Dieser Triumph seiner Kirche mußte ieden calvinischen Schwärmer erhiben. Konnte ein so schwacher Kopf den Vorspiegelungen seiner Näthe widerstehen, die seine Hulssmittel und Kräste eben so unmäßig übertrieben, als sie die Macht des Feindes heruntersetzen? den Aussorderungen "auzunehmen, und bir bangt vor einer "willig bir entgegenbringt? Ich will "beiner foniglichen Tafel, als au beine "schwelgen."

Friedrich nahm die bohmische Art Pompe geschahzu Prag die tönigliche Ardialle ihre Reichthumer aus, ihr eigenes iften und Mahren, Nebenlander Böhme spiele des Hanptstaats, und huldigten. Din allen Kirchen des Königreichs, das Gränzen, die Frende an dem neuen Kötung. Danemart und Schweden, Hollan dentsche Staaten erfannten ihn als rei Friedrich schickte sich nun an, seinen ner

Auf ben Fürften Bethlen Gabor war feine größte: hoffnung gerichtet. ! Defterreichs und der latholischen Rirch feinem Fürstenthume, das er seinem re ber Daste ber Freundschaft ben mabren 3med feiner Rrieges ruftung, und versprach voll Arglist bem Raifer, burch eine verstellte Sulfleiftung die Bobmen in die Solinge gu loden, und ihre Anführer ibm lebendig ju überliefern. Auf einmal aber fand er als Reind in Ober : Ungarn; ber Schreden ging por ibm ber, binter ibm bie Bermuftung; Alles unterwarf fich: au Pregburg empfing er bie ungarische Krone. Des Raisers Bruber, Statthalter in Wien, gitterte fur bie Sauptstadt. Eilfertig rief er ben General Boucquoi gu Bulfe; ber Abaug ber Raiferlichen jog bie bobmifche Armee jum zweiten Dale vor Bien. Durch awölftausend Siebenburgen verstärft, und bald barauf mit bem fiegreichen Seere Bethlen Gabors vereinigt, drobte fie aufe neue, diefe Sauptstadt ju ubermaltigen. Alles um Bien marb vermuftet, die Donau gesperrt, alle Bufubr abgeschnitten, die Schreden bes hungere ftellten fich ein. Kerdinand, den diese bringende Gefahr eiligst in feine Sauptstadt gurudgeführt batte, fab fich gum gweiten Dale am Rande des Berderbens. Mangel und raube Bitterung gogen endlich die Bobmen nach Saufe; ein Berluft in Ungarn rief Bethlen Gabor gurud; gum gweiten Male batte bas Glud ben Raifer gerettet.

In wenigen Wochen anderte sich nun Alles, und durch seine staatsluge Thatigkeit verbesserte Ferdinand seine Sache in eben dem Maße, als Friedrich die seinige durch Saumsfeligkeit und schlechte Maßregeln herunterbrachte. Die Stände von Niederösterreich wurden durch Bestätigung ihrer Privilegien zur Huldigung gebracht, und die Wenigen, welche ausblieben, der beleidigten Majestät und des Hochverraths schuldig erklärt. So saßte der Kaiser in einem seiner Erblande wieder sesten Kuß, und zugleich wurde Alles in Bewegung geseht, sich auswärtiger Hulse zu versichern. Schon bei der Kaiserwahl zu

Soillers fammti. Berte. IX.

bas Schidfal Friebriche uno Dev Aufere ftantifchen Deutschland ichien es wichtig gu Bohmen au unterftugen; ben Raifer nicht 1, fcien bas Intereffe ber tatholifchen Religit iten die Protestanten in Bohmen, fo hatt pringen in Deutschland für ihre Befigun rlagen fie, fo tonnte ber Raifer bem proteftal Befege porfdreiben. Ferbinand festi ebrich bie Union in Bewegung. Das ibtichaft und peribnliche Anhänglichfeit an b mager, mit bem er in Ingolftabt aufgewacht fatholische Religion, die in ber augenschei fcweben fcien, die Eingebungen ber Jefi t ben verbächtigen Bewegungen ber Unio tjog von Bavern und alle Fürften ber rbinands zu der ihrigen zu machen. Rach einem mit bem Lettern gefchloffenen n ben Erfat aller Kriegenntoften und all 

Militen ber Union bas Rämliche zu versprechen. Ohne einen bifentlichen Schritt ber Ratbolifden gegen die Union mar feine Madtwereiniaung unter ben Drotestanten ju boffen. Gie ere willten alfo ben bedentlichen Beitpunft ber bobmifchen Unruben, eine Abfteltung aller bieberigen Befdwerben und eine pollforemene Religionedverficherung von ben Katholischen zu forbern. Diefe Forbernne, welche in einem brobenben Tone abgefast mar, richteten fie an ben Bergog von Bavern, als des haupt der Ratholischen, und brangen auf eine schnelle uns bebingte Erflarung. Marimilian mochte fich unn fur ober wider fie enticheiden, fo war ihre Abficht erreicht: feine Rachgiebigleit beraubte Die fatholische Dartei ibred machtigften Befoubers; feine Widerfebung bewaffnete bie gange protestantifche Bertei, und machte ben Rrieg unvermeiblich, burch welchen fie au gewinnen bofften. Maximilian, burch fo viele andere Beweggrunde obnebin auf die entgegengefette Geite gezogen, natur bie Aufforberung ber Union als eine formliche Kriege= ertlarung auf, und die Ruftung murbe beschieunigt. Babrendbas Bavern und bie Lique fich für ben Raifer bewaffneten. wurde and mit bem fpanifchen Sofe wegen Subfidien unterbenbelt. Alle Schwierigfeiten, welche bie ichlafrige Bolitit bes Ministeriums biefem Gefuche entgegensette, übermand ber taiferliche Gefandte in Mabrid, Graf von Rhevenbuller. gluctich. Außer einem Gelbvorichuffe von einer Diffion Gulben, welche man biefem hofe nach und nach zu entlocken wußte. ward noch zugleich ein Angriff auf die untere Pfalz, von den franifden Nieberlanben aus, befchloffen.

Indem man alle tatholifchen Machte in bas Bunbnis ju ziehen fucte, arbeitete man ju gleicher Zeit dem Gegenbundniffe ber protestantischen auf das nachbrucklichte entgegen. Es tam baranf au, dem Kurfürften von Sahfen und mehreren evan-

Dr.

ar, und ber Berdruß, von den Bohmen b bergangen worden zu fenn, ohnehin ichot beite neigten. Nimmer konnte es der lutht em reformirten vergeben, daß so viele edlich ausbrückte, dem Calvinismus in den B er römische Antichrist nur dem hel zachen follte.

Indem Ferdinand Alles that, seine nverbessern, unterließ Friedrich nichts, erschlimmern. Durch ein anstößiges engei fürsten von Siebenbürgen, dem offer pforte, ärgerte er die schwachen Gemüther, Berücht klagte ihn an, daß er auf Unkostieine eigene Vergrößerung suche, daß er Deutschland bewassnet habe. Sein unbesorterormirte Religion brachte die Lutheraner Angriss auf die Bilder die Papisten dieses Kunter Deutschland besider die Papisten dieses Kunter Deutschland besider die Papisten dieses Kunter Deutschland deutschland unter Deutschland wert werden der deutschland deutschlan

seiner Lander. Mit forglofem Leichtstune befpiegelte er fich in seiner neuen Burbe, und über bem unzeitigen Bestreben, seiner Krone froh zu werben, vergaß er die bringendere Gorge, fie auf seinem haupte zu befestigen.

So febr man fich in ibm geirrt batte, fo ungludlich batte fich Griebrich in feinen Erwartungen von auswärtigem Beiftenbe verrechnet. Die meiften Mitglieder der Union trennten Die bobmifden Angelegenbeiten von bem Swede ibred Bunbes: andere ibm ergebene Reichoftande feffelte blinde Aurcht por bem Raifer. Anriadien und Beffen : Darmitabt batte Rerbinand für fich gewonnen; Rieberofterreich, von wo aus man eine nachbrudliche Diverfion erwartete, hatte bem Raifer gebulbigt. Bethlen Gabor einen Baffenstillftand mit ibm geschloffen. Danemart mußte ber Biener Sof burd Gefandtichaften einaufoldfern, Someden burd einen Rrieg mit Volen gu befchaftigen. Die Republit Solland hatte Dube, fich ber fpanischen Baffen zu ermehren; Benedig und Savopen blieben unthatig; Ronig Jacob von England murbe von ber fvanischen Arglift betrogen. Ein Freund nach bem anbern jog fich jurud, eine Doffunng nach ber andern verfcwand. - Go fcnell batte fic Maes in wenigen Monaten veranbert!

Indeffen versammelten die Haupter der Union eine Rriegsmacht; der Raifer und die Ligue thaten ein Gleiches. Die Macht der lestern stand unter Marimilians Fahnen bei Donauwörth versammelt; die Macht der Unirten bei Ulm, unter dem Martgrafen von Ansbach. Der entscheidende Augenblick schien endlich herbeigetommen zu senn, der diese lange Zwistigkeit durch einen Hauptstreich endigen und das Verhältnis beiber Kirchen in Deutschland unwiderruflich bestimmen sollte. Uengstlich war auf beiden Seiten die Erwartung gespannt. Wie sehr laber erstaunte man, als auf Einmal die Batisches.

tebr geleitet, beffen Staaromaxime viene nalige Lage bes Ronigreiche nicht mehr an; ete jest bas Bachsthum bes ofterreichifd ilger, als bie Machtvergrößerung ber Ei ad pfalgifche Daus auf bem bobmifchen Thi Mit feinen eigenen Calviniften eben bam iden Streit vermidelt, batte es feine bri jeit, ale bie protestantische Kaction in 9 nöglich unterdruckt zu feben, ebe bie Kan Kranfreid fich ein gefährliches Mufte alfo bem Raifer gegen bie Bobmen ge ju machen, ftellte es fic awischen ber 1 Mittelsperson bar, und verglich jenen u beffen wichtigster Artitel mar, "bas bie theils an den bohmifchen Sandeln begebe welchen fie Friedrich bem Runfter über bie pfalgifchen Lanber besfelben erft milians Entichloffenbeit, unb bie Furc ---- auh ainem nenen faifer

sefaßt, die Gnade des Kaisers mit einer schnellen und under bingten Huldigung erkauften. In Niederdsterreich zog der Herzagdie niederländischen Truppen des Grafen von Bouequot an sich, und diese kaiserlich-baperische Armee, nach ihrer Wereinigung zu fünfzigtausend Mann angewachsen, drang ohne Zeits verinst in das döhmische Gebiet. Alle böhmischen Geschwader, welche in Niederdsterreich und Mähren zerstreut waren, trieb sie sliehend vor sich ber; alle Städte, welche es wagten, Widerkand zu ihnn, wurden mit stürmender Hand erobert; andere, durch das Gerücht ihrer Züchtigung erschreckt, öffneten freiwillig ihre Thare; nichts hindorte den reisenden Lauf Maximilians. Weichend zog sich die böhmische Armee, welche der tapseve Fürst Ehrikian von Anhalt commandirte, in die Nachbarschaft von Prag, wo ihr Maximilian an den Mauern dieser Hanptstadt ein Tressen lieserte.

Die fiblechte Verfaffung, in welcher er bie Armee ber Rebellen an überrafchen boffte, rechtfertigte biefe Schnelligleit bes Bergoge, und verficherte ibm ben Gieg. Richt breißigtaufenb Wann bette Kriebrich beifammen : achttaufend batte ber Rurft von Anhalt ibm jugeführt, zehntaufend lingarn lief Bethlen Babor zu feinen Kabnen ftoken. Gin Ginfall bes Aurfürften von Gachfen in die Laufis hatte ibm alle Sulfe abgefchnitten, melde er von biefem Lande und von Schleffen ber erwartete. bie Bernbigung Defterreiche alle, welche er fich von bortber verfprach. Betblen Gabor, fein wichtigfter Bunbesgenoffe. verbielt fic rubig; die Union batte ibn an den Raifer verratben. Richts blieb ibm übrig, als feine Bobmen, und biefen fehlte es an autem Willen, Gintracht und Muth. Die bobmifchen Magnaten faben fich mit Berbruß gegen bentiche Generale mracaefest, Graf Dann sfelb blieb, von bem bobmifchen Sanptlager getrenut, in Vilfen jurud, um nicht unter An-

eiferung bes Abels burch fein Beupiei jem weißen Berge, unweit Brag, finge an verschangen, ale von ber vereinig en -Armee (am 8 November 1620) b Im Anfange bes Treffens murben einige ereibes Dringen von Anhalt erfocten: es Reindes vernichtete fie balb. Unwiderf jern und Ballonen vor, und bie unge erfte, melde ben Ruden manbte. Das gte bald ihrem Beifviele, und in ber allg . endlich auch bie Deutschen mit fortger welche bie gange Artillerie Kriebrid n Reindes Bande. Biertaufend Bobmen und im Treffen; faum etliche Sundert und Liquisten. In weniger als einer C ibenbe Sieg erfochten.

iedrich saß zu Prag bei der Mittage : an den Mauetn sich für ihn niedersch

Flucht geschah mit solcher Eilsertigkeit, daß der Fürst von Anshalt seine geheimsten Papiere und Friedrich seine Krone zurückließ. "Ich weiß nun, wer ich bin," sagte dieser unglückliche Fürst zu benen, welche ihm Erost zusprachen. "Es gibt Eugenden, welche nur das Unglück und lehren kann, und nur in der Widerwärtigkeit ersahren wir Fürsten, wer wir sind."

Prag war noch nicht ohne Rettung verloren, als Fried rich 6 Rieinmuth es aufgab. Manndfelds fliegendes Commando ftand noch in Pilfen und hatte die Schlacht nicht gesehen. Bethlen Gabor konnte jeden Augendlick sich seindseligerildren und die Macht des Kaisers nach der ungarischen Gränze absrufen. Die geschlagenen Böhmen konnten sich erholen, Kransbeit, Hunger und rauhe Bitterung den Feind aufreiben — alle diese hoffnungen verschwanden vor der gegenwärtigen Furcht. Friedrich fürchtete den Unbestand der Böhmen, welche leicht der Bersuchung unterliezen konnten, mit Auslieserung seiner Verson die Berzeibung des Kaisers zu erkausen.

Thurn und die in gleicher Berbammnis mit ihm waren, fanden es eben fo wenig rathfam, in den Mauern von Prag ihr Schickfal zu erwarten. Sie entwichen nach Mähren, um bald darauf ihre Rettung in Siebenburgen zu suchen. Friederich entstoh nach Bredlau, wo er aber nur turze Zeit verweilte, um an dem Hofe des Aurfürsten von Brandenburg und endlich in Holland eine Zustucht zu finden.

Das Treffen bei Prag hatte bas ganze Schickal Bohmens entschieden. Prag ergab sich gleich den andern Tag an den Siegr; die übrigen Städte folgten dem Beispiele der Hauptstadt. Die Stände hulbigten ohne Bedingung; das Nämliche thaten die Schlester und Mährer. Drei Monate ließ der Kaifer verstreichen, ehe er eine Untersuchung über das Vergangene anstellte. Biele von denen, welche im ersten Schrecken füchtig geworden.

bnen ftarben auf bem Blutgerufte; von eine ungeblige Menge. Die Abmefenden au ericeinen, und, da feiner fich melbet : und Beleidiger ber fatbolifchen Majeftal ilt, ibre Gater confiscirt, ibre Damen igen. Much bie Guter icon verftorbener ? Diese Eprannei mar zu ertragen, weil tverfouen traf, und der Raub des Einen rte; befte famerabafter aber mar ber I :fcbieb über bas gange Ronigreich erging. n Prediger murben bes Lanbes verwiesen d. etwas fpater bie beutiden. Den Daje t Kerbinand mit eigener Sand, und il. Sieben Jahre nad ber Brager Schlach bulbung gegen die Protestanten in bem R 1. Die Gemaltthatigfeiten, welche fich ber ionep.ivilegien ber Bobmen erlaubte, u tibre politifde Constitution, und indem e

Das Biel aller feiner gerechten Bunfche mar alfo erfullt, und aber alle feine Erwartungen.

Jeht konnte er seine Bundesgenoffen entlaffen, und seine Armeen gurudrufen. Der Arieg war geendigt, wenn er auch nichts als gerecht war; wenn er großmuthig und gerecht war, so war's auch die Strafe. Das ganze Schickal Deutschlands lag jeht in seiner Hand, und vieler Millionen Glud und Elend beruhte auf dem Entschusse, den er faste. Nie lag eine so große Entscheidung in eines Menschen Hand; nie stiftete eines Menschen Verblendung so viel Verderben.

## Bweites Buch.

Der Entidlug, welchen Kerbinanb jet ige eine gang andere Richtung, einen a andere Spieler. Aus einer Retellion m Grecutionsquae gegen Rebellen marb balb ein europäifcher Rrieg. Jest n Blid auf Deutschland und das übrige C So ungleich der Grund und Boden bes bei Borrechte feiner Glieber unter Ratholifen theilt maren, fo burfte jede Partei nur ihi rtheile nuben, nur in ftaatolluger Eir ten, um ihrer Gegenvartei gewachfen gi fatholische bie überlegene Babl für fic Reicheconstitution mehr begunftigt n otestantische eine zusammenbangende iber, ftreitbare Rurften, einen friegerifche meen, mobilbabende Reichsstädte, die Ser

geistlichen Stimmen im Aurfürstenrathe brei beteutenbe protestantische Stimmen entgegen, und für den Aurfürsten von Böhmen, wie für den Erzherzog von Desterreich, mar die Raiserwürde eine Fessel, wenn die protestantischen Reichsstände ihre Wichtigkeit zu benuten verstanden. Das Schwert der Union sonnte das Schwert ter Ligue in der Scheibe halten, oder doch ten Ausschlag des Ariegs, wenn es wirklich dazu kam, zweiselhaft machen. Aber Privatverhältnisse zerrisen leider das allgemeine politische Band, welches die protestantischen Reichsglieder zusammenhalten sollte. Der große Zeitpunkt fand nur mittelmäßige Seister auf der Bühne, und unbenutt blieb der entscheidende Moment, weil es den Ruthigen an Macht, den Mächtigen an Cinsicht, Muth und Entschlossendeit fehlte.

Das Berbienft feines Anberrn Morig, ber Umfang feiner Lanber und bas Gewicht feiner Stimme, ftellten ben Aurfürften von Sachfen an bie Spige bes protestantischen Deutschlands. Bon bem Entschluffe, ben biefer Pring faßte, bing es ab , milde von beiben fireitenben Darteien ben Sieg bebalten follte; auch mar Johann Georg nicht unempfindlich gegen die Bortheile, welche ibm biefes wichtige Berbaltnis verschaffte. Gine gleich bedeutende Eroberung für den Raifer und für ben protestantischen Bund, vermied er forgfältig, fich an einen von beiben gang ju verichenten, und burch eine unwiderruf.iche Erflärung, fich entweder ber Dantbarteit bes Raifers anguvertrauen, ober bie Bortheile aufzugeben, welche von der Aurcht biefes Kurften ju gewinnen waren. Unangeftedt von bem Schwintel ritterlicher ober religiöfer Begeifterung, welcher einen Souveran nach bem andern babinriß, Rrone und Leben an bas Gludefpiel bes Rriege gu magen, ftrebte Johann Georg bem folibern Rubme nad, bas

lijde Kirde in wenn,

, um nur für bie reformirte ben wrim ... an fie ibn antlagten, bas er ber gemeinen suverläffiger Freund nicht viel menic , als ibre erflarteften Reinde: fo mar er Rurften, welche fich Johann George bt aum Mufter nahmen. Benn, biefer jeachtet, ber fachfiche Landmann, wie jeber a rauel ber faiferlichen Durchzuge feufate: wen ib Beuge mar, wie Kerbinand feinen 28 aufchte und feiner Berfprechungen fvottete -1 Georg biefes endlich felbft zu bemerten gle ir Schande für den Raifer, der ein fo redtich o araufam binterging! a übertriebenes Bertrauen auf Defterreich u ine Lander ju vermehren, bem Rurfürften v bande banden, fo bielten Kurcht vor Defter ine Lander ju verlieren, ben ichmachen Ger -- ankurg in weit foimpflicher

pfälzischen Hauses geschwächt, welche, in einer einzigen Hand versammelt, den Ansichtag bes Ariegs noch lange Jett hatte zweifelhaft machen tonnen.

Chen biefe Berftudelung ber Lande entbraftete auch bas Rarftenband Deffen, und bie Berfchiebenbeit ber Religion unterhielt gwifchen Darmftabt und Raffet eine verberbiche Esenming. Die Linie Darm fratt, ber Augeburgifden Confeffion angethan, batte fich unter bie Rlugel bes Raifers ge-Abatet, ber fie auf Untoften ber reformirten Linie Raffel beafmRiate. ABabrend bas feine Religioneverwandten für Glau-Den und Rreibeit ibr Blut verfpristen, jog Landgraf Geore von Darmfabt Gold von bem Raifer. Aber gang feines Minberen werth, ber bunbert Sabre früher unternommen batte. Deutschlands Freiheit gegen ben furchtbaren Rarl zu vertheis bigen, ermablte Bilbelm von Raffel bie Dartei ber Gefabr und ber Ehre. Ueber ben Riefnmuth erbaben, ber ungleich mach: Maere Antiten unter Rerdinand's Angewalt benete, war Landgraf Bilbelm ber Erfte, ber feinen Selbenarm freiwillig dem forebifden Beiben brachte, und Deutschlands Rarften ein Bei: felel gab, mit welchem feiner ben Anfang machen wollte. Go wiel Duth fein Entiding verrieth, fo viel Stanbhaftigleit zeigte feine Beharrung, fo viel Tapferteit feine Thaten. Mit tobner Enticoloffenbeit ftellte er fich por fein blutendes land, und empfing einen Reind mit Gvott, beffen Sande noch von bem Morbbrande ju Magbeburg rauchten.

Landgraf Wilhelm ift es werth, neben bem helbenreichen Stamme ber Erneftinen gur Unfterblichfeit zu gehen. Langfam erfchien bir ber Tag ber Rache, ungludlicher Johann Friedrich, ebler, unvergesticher Fürst! Langsam, aber glorzeich ging er auf. Deine Zeiten tamen wieder, und auf beine Eutel ftieg bein Selbengeift herab. Ein tapferes Gefchiecht

uth, ber, ein Jahrhundert später, ben Thron nien machen wird. Deine und Deutschlands ien igegen habsburgs Geschlecht einen heil d von einer helbenhand zur andern erbt sich b tahl. Als Männer vollführen sie, was sie als cht vermögen, und sterben einen glorreichen Tpfersten Soldaten der Freiheit. Bu schwach an it eigenen Heeren ihren Feind anzusallen, richt ronner gegen ihn und subren fremde Kabnen

Deutschlands Freiheit, aufgegeben von den me en, auf welche doch allein ihre Bohlthat zurudste iner tleinen Anzahl Prinzen vertheibigt, für w inen Werth befaß. Der Besis von Ländern un öbtete den Muth; Mangel an beiden machte H Sachsen, Brandenburg u. a. m. sich schüchtern z ah man die Anhalt, die Mannefeld, die Beimar u. a. ihr Blut in mörderischen C fes Kriegs einem einzigen überlegten Plane getreu, nie ungewiß zwischen seinem Staatsvortheile und seiner Religion, nie Stave Desterreichs, das für seine Größe arbeitete und vor seinem rettenden Arme zitterte, hatte Maximilian es verdient, die Burden und Lander, welche ihn belohnten, von einer bessern Hand, als der Willfür, zu empfangen. Die übrigen katholischen Stande, größtentheils geistliche Fürsten, zu unkriegerisch, um den Schwarmen zu widerstehen, die der Wohlstand ihrer Lander anlockte, wurden nach einander Opfer des Kriegs, und begnügten sich, im Cabinet und auf ihren Kanzeln einen Feind zu versfolgen, vor welchem sie sich im Felde nicht zu stellen wagten. Alle, entweder Stlaven Desterreichs oder Baperns, wichen neben Maximilian in Schatten zurück; erst in den händen dieses Fürsten wurde ihre versammelte Macht von Bedeutung.

Die furchtbare Monarchie, welche Rarl ber Annfte und fein Gobn aus den Niederlanden, aus Mailand und beiden Sicilien, aus ben weitläufigen oft: und westindischen Landern unnatürlich ausammen amangen, neigte fich fcon unter Dbi= lipp bem Dritten und Vierten zu ihrem Kalle. unfruchtbarem Golbe zu einer ichnellen Große geblabt, fab man Diese Monardie an einer langsamen Bebrung schwinden, weil ibr die Milch ber Staaten, ber Kelbbau, entzogen murbe. Die meftindifden Eroberungen batten Spanien in Armuth gefturat. um alle Martte Europens ju bereichern, und Wechsler ju Unt= werpen, Benedig und Genug mucherten langft mit bem Golbe, bas noch in ben Schachten von Deru folief. Indiens megen batte man die fvanischen Länder entvölfert, Indiene Schape an bie Wiebereroberung hollands, an bas dimarische Project, die frangofifche Thronfolge umguftogen, an einen verunglucten Auariff auf England verschwendet. Aber ber Stola biefes Sofes batte ben Beitpuntt feiner Große, ber Saf feiner Reinde feine tholiten beftand noch immer Das wertennen. e der Bunderglaube an bie Anochen ber Mar bes Geprange verbarg die Bunden, an benen h verblutete, und die Meinung von ihren Kr e ben hoben Ton ihrer golbenen Tage fortf i Saufe und Fremblinge auf ihrem eigenen E sanifcon Schattentonige ihren beutichen Ber nd es ift erlaubt, ju zweifeln, ob ber Beiftat en, ber ichimpflichen Abhangigteit werth war den Raifer benfelben ertaufen mußten. Sir purde von unwiffenden Monden und ranter Europens Schidfal gefponnen. Aber auch Berfalle mußte eine Macht furchtbar bleiben, Umfang nicht wich, bie, wo nicht aus ftanbh aus Gewohnheit bemfelben Staatsfpftem u blieb, die genbte Armeen und treffliche Gene ber Rrieg nicht zureichte, ju bem Dolche ! und ihre öffentlichen Gefandten als Mordbr ... i moltaeaenden

fand fich ber Dapft, ben bie fpanifchen Bicetonige gwifchen Reavel und Mailand in die Mitte nahmen. Die Republit Benedig fab fich amifchen bem ofterreichischen Eprol und bem fvanischen Mailand geprest : Savoyen tam amifchen eben biefem Lande und Frantreich ind Gebrange. Daber bie mandelbare und ameideutige Politit, melde feit Rarls bes Ranft en Tagen von ben Staaten Italiens beobachtet murbe. Die boppelte Verfon, welche die Dapfte porftellten, erhielt fe idwantend amifden zwei gang widerfprechenden Staatsfoftemen. Benn ber Nachfolger Detri in ben franischen Dringen feine folgfamften Gobne, bie ftandbafteften Bertheibiger feines Stubls verebrte, fo batte ber Rurft bes Rirchenftagte in eben biefen Dringen feine folimmften Nachbarn, feine gefährlichften Begner au fürchten. Wenn bem Erftern feine Angelegenheit naber ging, als bie Protestanten vertilat und bie öfterreichischen Baffen flegreich au feben, fo hatte ber Lettere Urfache, die Baffen ber Protestanten ju fegnen, bie feinen Nachtar außer Stand festen, ibm gefdbrlich ju werben. Das Gine ober bas Andere bebielt bie Oberhand, je nachdem bie Papfte mehr um ibre weltliche Macht, ober um ihre geiftliche herrichaft befummert waren; im Gangen aber richtete fich bie romifche Staatefunft nach ber bringendern Gefahr - und es ift befannt, wie viel michtiger bie Kurcht, ein gegenwärtiges Gut zu verlieren, bas Gemuth zu bestimmen pflegt, ale bie Begierbe, ein langft verlornes wieber ju gewinnen. Go wird es begreiflich, wie fich ber Statthalter Chrifti mit bem öfterreichifden Saufe gum Untergange der Reber, und wie fich eben diefer Statthalter Chrifti mit eben biefen Repern jum Untergange bes öfterreichi: iden Saufes veridmoren fonnte. Bewundernemurbig verflochten ift ber Kaben der Weltgeschichte! Bas möchte wohl aus ber Reformation - mas aus der Freiheit der beutiden Rurften ge

is Gepränge verbarg die Wunden, an benen verblutete, und die Meinung von ihren Kr ben boben Ton ibrer golbenen Tage fortfi Saufe und Fremblinge auf ihrem eigenen E uifden Schattenkonige ihren beutschen Beri es ift erlaubt, ju zweifeln, ob ber Beiftan , ber ichimpflicen Abbanaigfeit werth war. n Raifer benfelben erfaufen mußten. Sint the von unwiffenden Monden und rantevo topens Schidfal gefvonnen. Aber auch it tfalle mußte eine Macht furchtbar bleiben, i fang nicht wich, bie, wo nicht aus ftanbhai Bewohnheit bemfelben Staatefoftem un b, die geubte Armeen und treffliche Genera Rrieg nicht gureichte, ju bem Dolche ber ) ihre öffentlichen Gefandten als Mordbren fite. Bas fie gegen brei Beltgegenben ein jen Often wieder ju gewinnen, und Gur

fand fich ber Papit, ben bie fpanischen Bicetonige gwifden Reapel und Mailand in bie Mitte nahmen. Die Republik Benedig fab fich amifchen bem ofterreichischen Tprol und bem fvanifchen Mailand geprest; Savoyen tam gwifchen eben biefem Lande und Frantreich ind Gebrange. Daber bie mandelbare und ameideutige Politif, melde feit Rarle bes ganften Tagen von ben Staaten Italiens beobachtet murbe. Die boppelte Verfon, welche die Vanfte vorstellten, erhielt fe ichmantend amifchen amei gang wiberfprechenden Staatsipftemen. Benn ber nachfolger Detri in ben franischen Bringen feine folgfamften Göbne, die ftandbafteften Bertheidiger feines Stubls verebrte, fo hatte ber Rurft bes Rirdenftagte in eben biefen Bringen feine folimmiten Nachbarn, feine gefährlichften Begner au fürchten. Wenn bem Erftern feine Angelegenheit naber ging, ale bie Protestanten vertilat und bie öfterreichischen Baffen flegreich au feben, fo hatte ber Lettere Urfache, die Baffen ber Protestanten ju fegnen, bie feinen Nachtar außer Stanb festen, ibm gefährlich ju werben. Das Gine ober bas Andere bebielt die Oberhand, je nachdem die Dapfte mehr um ibre weltliche Macht, ober um ihre geiftliche herrichaft befummert waren; im Gangen aber richtete fich bie romifche Staatetunft nach ber bringendern Gefahr - und es ift befannt, wie viel medtiger bie Kurcht, ein gegenwärtiges Gut zu verlieren, bas Gemuth zu bestimmen pflegt, ale bie Begierbe, ein langft verlornes wieder ju gewinnen. So wird es begreiflich, wie fich ber Statthalter Christi mit bem öfterreichischen Saufe gum Untergange ber Reber, und wie fich eben biefer Statthalter Ehrifti mit eben diefen Regern jum Untergange bes öfterreichi: iden Saufes verfdwören fonnte. Bewundernemurbig verflochten ift ber Kaben ber Beltgefchichte! Bas möchte wohl aus ber Reformation - mas aus der Freiheit der beutschen Fürften ge

ibige Minifter, Gefcopfe der Gunft und ? a wenigen Jahren bie Schabe, welche C nd heinrich & Sparfamteit aufgehäuft adgend, ihre erichlichene Gewalt gegen ini aupten, mußten fie es aufgeben, bas gro u lenten. Der namliche Burgerfriea, egen Deutschland bewaffnete, brachte at frantreich in Aufrnhr, und Ludwig ber eine Rolliährigfeit nur an, um feine eige rotestantischen Unterthanen zu befriegen. i de erleuchtete Polititinkeffeln gehalten, Belegenheit aufgeweckt und von einigen unti rmuntert, jum Gewehr, gieben fich im GI Staat gufammen, und bestimmen bie feste Rochelle jum Mittelpunkt ihres werbenbe Staatsmann, um burch eine weife Tolerai in ber Beburt ju erstiden, und boch viel bie Rrafte feines Staate, um ihn mit

Glaubendgenoffen jenjeits bes Rheins nicht zur Unzeit erinnerten. Ein großer Geist am Ruber bes Staats wurde bie Protestanten in Frankreich zum Gehorfam gebracht, und ihren Brübern in Deutschland bie Freiheit erfochten haben; aber heinrich ber Bierte war nicht mehr, und erst Richelien sollte seine Staatskunk wieder hervorrusen.

Indem Frankreich von der Sobe feines Rubms wieder bernnterfant, vollendete bas freigeworbene holland ben Bau feiner Große. Noch mar ber begeifterte Muth nicht verraucht. ber, von bem Gefdlecht ber Dranier entzundet, biefe taufmannifche Nation in ein Belbenvolt verwandelt, und fie fabig gemacht batte, ihre Unabhangigfeit in einem morberischen Arlege gegen bas fpanifche Saus ju behaupten. Gingebent, mie viel fle felbst bei ihrer Befreiung fremdem Beistand ichuldig mas ren, brannten diefe Republicaner von Begierbe, ihren deutschen Brubern ju einem abnlichen Schicfale ju verhelfen, und bieß um fo mehr, da beibe gegen ben nämlichen Reind ftritten, und Deutschlande Rreibeit ber Kreibeit Sollande gur beften Bruftwebr biente. Aber eine Republit, die noch um ihr eigenes Dafenn tampfte, die mit den bewundernemurbigften Anftrengungen einem überlegenen Reinde in ihrem eigenen Bebiete taum gewachsen blieb, durfte ihre Rrafte ber nothwendigen Selbitvertheibigung nicht entzieben, um fie mit großmuthiger Politif für frembe Staaten ju verfcwenben.

Auch England, obgleich unterbeffen durch Schottland vers großert, hatte unter seinem schwachen Jacob in Europa das Bewicht nicht mehr, welches ihm der herrscherzeist seiner Elisabeth zu verschaffen gewußt hatte. Ueberzeugt, daß die Bohlfahrt ihrer Insel an der Sicherheit der Protestanten bestelligt sey, hatte sich diese staatstluge Königin nie von dem

th der Lique beiguspringen, so überließ ! el und Gibam der Willfur eines unverfi brend bag biefer Ronig feine Gelehrfamt Urfprung der tonigliden Majestat im Si er bie feinige auf Erben verfallen. Indem : anftrengte, um bas unumidrantte ermeisen, erinnerte er die englische Natic b verscherzte burch eine unnuße Belb! chtigftes Regal, bas Parlament ju eibeit ibre Stimme zu nehmen. Gin a : jeber blogen Klinge ichredte ibn auch v iege gurud; fein Liebling, Budin abam bmachen, und feine felbstgefällige Gite mifden Arglift leicht, ibn zu betrügen. nen Cibam in Deutschland zu Grunde btbeil feiner Entel an Andere verfchent inige Kurft mit gludfeligem Boblgefal n. den ibm Defterreich und Spanien

einem Rriege gu befchließen, blog weil er ben Muth nicht gebabt batte, ibn von weitem ju zeigen.

Die bürgerlichen Stürme, burch sein ungeschiedtes Regiment vorbereitet, erwachten unter seinem unglüdlichen Sohne, und nöthigten biesen balb, nach einigen unerheblichen Bersuchen, jedem Antheile an dem deutschen Kriege zu entsagen, um die Buth der Factionen in seinem eigenen Reiche zu löschen, von denen er endlich ein beklagenswerthes Opfer ward.

Smei verdienstvolle Könige, an perfönlichem Ruhme einander zwar bei weitem nicht gleich, aber gleich an Macht und an Ruhmsbegierbe, sesten damals den europäischen Norden in Achtung. Unter der langen und thätigen Regierung Shristians des Bierten wuchs Danemart zu einer bedeutenden Macht empor. Die persönlichen Eigenschaften dieses Fürsten, eine vortreffliche Marine, anderlesene Kruppen, wohlbestellte Finanzen und staatsluge Bündnisse vereinigten sich, diesem Staate einen blübenden Wohlstand von innen, und Ansehen von außen zu verschaffen. Schweden hatte Sustav Wasa aus der Anechtsschaft geriffen, durch eine weise Gesetzebung umgestaltet, und den neugeschaffenen Staat zuerst an den Tag der Weltzeschichte hervorgezogen. Was dieser große Prinz nur im rohen Grundzriffe andeutete, wurde durch seinen größern Entel, Gustav Abolph, vollendet.

Beibe Reiche, vormals in eine einzige Monarchie unnaturlich jusammengezwungen, und fraftlos in dieser Bereinigung, hatten fich zu den Zeiten der Reformation gewaltsam von einander getrennt, und diese Trennung war die Epoche ihres Gedeihens. So schädlich sich jene gezwungene Bereinigung für beibe Reiche erwiesen, so nothwendig war den getrennten Staaten nachbarliche Freundschaft und harmonie. Auf beide studte sich die evangelische Kirche, beide hatten dieselben Meere zu bewachen?

t verbannen. Die zusammenstießenden de boten der Nationalfeindschaft einen em wachsame Eifersucht beider Könige und unv icollisionen in den nordischen Meeren ließe eith nie verstegen.

Unter den Hulfsmitteln, wodurch Gustifter des schwedischen Reichs, seiner neuen su geben gesucht hatte, war die Kirchem wirksamsten gewesen. Ein Reichsgrundges ger des Papstthums von allen Staatsan dot jedem kunftigen Beherrscher Schwedens an des Reichs abzuändern. Aber schon Gins und zweiter Nachfolger, Johann, tri m zuruch, und bessen Schn, Sigis mund Polen, erlaubte sich Schritte, welche zum fassung und der herrschenden Kirche abzisgog von Südermannland, Gustavs dritten ibe, thaten die Stände einen hernhaften Rie

Sigismunds beforberten feine Abnot nicht wenig. Gine Macmeine Reicheversammlung erlaubte fich, zum Bortheile bes Meicherwefere von bem Rechte ber Erftgeburt abzumeichen. welches Buftav Bafa in ber ichwebischen Thronfolge einasführt batte, und feste ben Bergog von Gubermannland auf ben Thron, von welchem Sigismund mit feiner gangen Radfommenicaft feierlich ausgeschloffen murbe. Der Gobn bes neuen Ronige, ber unter bem Ramen Rarle bee Rennten regierte, war Suftan Abolph, dem aus eben biefem Grunde bie Anbanger Sigismund 8, ale bem Gobne eines Thronraubers, die Anertennung verfagten. Aber wenn die Berbindlichteit amifden Konig und Bolt gegenseitig ift, wenn fic Staaten nicht wie eine tobte Baare von einer Sand jur anbern forterben, fo muß es einer gangen einstimmig banbelnden Nation erlaubt fenn, einem eidbruchigen Beberricher ibre Afficht aufzufundigen und feinen Dlas durch einen Burbigern au befeben. .

Suftav Abolph hatte das siebzehnte Jahr noch nicht vollendet, als der schwedische Thron durch den Tod seines Naters erledigt wurde; aber die frühe Reise seines Seistes vermochte die Stande, den gesehmäßigen Zeitraum der Minderjährigkeit zu seinem Bortheile zu verkurzen. Mit einem glorreichen Siege über sich selbst eröffnete er eine Regierung, die den Sieg zum beständigen Begleiter haben und siegend endigen sollte. Die junge Gräfin von Brahe, eine Tochter seines Unterthans, hatte die Erstlinge seines großen Herzens, und sein Entschuß war aufrichtig, den schwedischen Thron mit ihr zu theilen. Aber von Zeit und Umstanden bezwungen, unterwarf sich seine Neigung der höhern Regentenpsicht, und die Helbentugend gewann wieder ausschließend ein herz, das nicht bestimmt war, sich auf das stille häusliche Glück einzuschranken.

Unterdessen sehte König Sigismund 1 Sohn die feindseligen Gesinnungen for 1 berechtigt hatte, und ließ keinen Kunftgiterthanen Gustav Adolphs in ihrer Teunde kaltsinnig, seine Feinde unversöbeder die großen Eigenschaften seines Gesuftesten Merkmale von Ergebenheit, welt igebeteten Könige gab, konnten jenen von der thörichten Hoffnung heilen, den verlubesteigen. Alle Friedensvorschläge Grebermuth verschmaht. Unwillfürlich sa

ftebt. Es war genug, bag Ronig Sigismund, ein Ratbolit, Die fcmebifche Rrone einem protestantischen Pringen ftreitig machte, um fich ber thatigften Kreundschaft Spaniens und Defterreichs verfichert halten ju tonnen; eine boppelte Berwandtschaft mit dem Raiser gab ibm noch ein naberes Recht an feinen Sous. Das Bertrauen auf eine fo machtige Stube war es auch vorzuglich, mas ben Ronig von Volen zur Forts febung eines Rriegs aufmunterte, ber fich fo febr gu feinem Rachtbeile ertlarte; und bie Sofe ju Mabrid und Bien unter: ließen nicht, ihn burch prablerische Bersprechungen bei gutem Muthe au erhalten. Indem Gigismund in Livland, Rurland und Dreugen einen Plat nach bem andern verlor, fab er feinen Bunbegenoffen in Deutschland zu ber nämlichen Beit von Sieg zu Sieg ber unumschränften Berrichaft entgegeneilen - tein Bunder, wenn feine Abneigung gegen ben Krieben in gleichem Berhaltniffe mit feinen Rieberlagen flieg. Die Beftigteit, mit ber er feine dimarifde hoffnung verfolgte, verblendete ibm bie Mugen gegen bie graliftige Politit feines Bundegenoffen, ber auf fein e Untoften nur ben fdwebifden Selben befdaftigte. um befto ungeftorter bie Freiheit bes beutschen Reiche um= auftargen, und alebann ben ericopften Norben ale eine leichte Eroberung an fich ju reißen. Gin Umftand, auf ben man allein nicht gerechnet hatte - Guftave Selbengroße, gerriß bas Gemebe biefer betrügerifden Staatstunft. Diefer achtjäbrige volnische Rrieg, weit entfernt, die schwedische Dacht zu erfcopfen, batte blog bagu gebient, bad Kelbberrngenie Buftav Abolphe zu zeitigen, in einer langen Rechtübung bie fcmebifchen Seere zu ftablen, und unvermertt bie neue Kriegstunft in Sang zu bringen, burch welche fie nachber auf beutschem Boben Bunder thun follten.

Rach diefer nothwendigen Digreffion über ben bamaligen

urbe binreichend gewefen fevn, ibm und ntoften zu verguten; aber biefe unerme alb in ben Sanden ber Jesuiten und feit onnen. herzog Maximilian von B eichem Urme ber Raifer fast allein ben 3 erbantte, ber, um feiner Religion un ienen, einen naben Bermandten aufgeopfe ian batte bie gegrundetften Anfpruche c and in einem Bertrage, ben ber Bergog ornche bes Rriegs mit bem Raifer folof brudlich ben Erfas aller Untoften ausbebu fühlte die gange Berbindlichkeit, melchi iene Dienste ihm auflegten; aber er bat eigenem Berlufte zu erfüllen. Seine Ab auf bas glangenofte ju belohnen, aber rauben. Bie tonnte biefes beffer gefche bedjenigen Kürften, gegen welchen ibm t an achen ichien . beffen Bergebungen icht

binand blos für feine Eriften; gefochten, und feine andern BRichten, als bie ber Gelbftvertheibigung, erfüllt. Jest aber, De Der Sieg ibm Freiheit ju bandeln gab, gebachte er feiner vermeintlichen bobern Pflichten, und erinnerte fich an bas Gelübbe, bas er ju Loretto und Rom feiner Benera: liffima, ber beiligen Jungfrau, gethau, mit Befahr feiner Arone und feines Lebens ibre Berehrung auszubreiten. Die Unterbradung ber Protestanten war mit biefem Belubbe unsertrennlich verfnüpft. Gunftigere Umftanbe fonnten fic ju Erfallung Desfelben nicht vereinigen, als fich jest nach Endigung bes bohmifden Rriegs beifammen fanden. Die pfalgifden Lande in tatbolifche Sande zu bringen, fehlte es ihm meder an Racht, noch an einem Schein bes Rechts, und unaberfehlich wichtig waren bie Kolgen biefer Beranberung für bas aguse fatholifde Deutschland. Indem er ben Bergog von Bavern mit bem Raube feines Bermanbten belobnte, befriedigte er augleich feine niebriaften Begierben und erfüllte feine erbabenfte Dflicht: er germalmte einen Keind, ben er haßte; er erfparte feinem Cigennute ein fdmerzbaftes Opfer, inbem er fich bie himm: lifche Arone verdiente.

Friedrichs Untergang war langft im Cabinet des Raifers beschlossen, ehe das Schickal sich gegen ihn erklatte; aber erst, nachdem dieses Lehte geschehen war, wagte man es, diesen Donner der willtürlichen Gewalt gegen ihn zu schleudern. Ein Schins des Raifers, dem alle Formalitäten sehlten, welche die Reichsgesehe in einem solchen Falle nothwendig machen, erklatte den Rurfürsten und drei andere Prinzen, welche in Schlessen und Bohmen für ihn die Baffen geführt hatten, als Beleidiger der laiferlichen Majestät und Störer des Landfriedens, in die Reichsacht, und aller ihrer Bürzen und Länder verlustig. Die Bollstreckung dieser Sentenz gegen Friedrich, nämlich die

ibllofigfeit, ba es bie gange Existent feine atel galt, und ber flegreiche Feinb ein urlande magte. Spat genug öffnete er ib eilte, bie Union, die damale bie 11 eibigte, und, ale biefe babin mar, ten Gr ild mit Gelb und Truppen ju unter urte auch fein naber Anverwandter, Roni dnemart, ju thatiger Sulfe aufgeforbe itillftand zwifden Spanien und Solland b aifer alles Beiftanbes, ben er von ben 9 emarten gebabt batte. Bichtiger als a fülfe, tie dem Pfalggrafen von Sieben us ericbien. Der Stillftand Gabors aum ju Ende, ale biefer furchtbare alt lngarn aufe neue überschwemmte, und fi tonige fronen ließ. Reißend ichnell war af Boucquoi Bohmen verlaffen muß Befferreich gegen Gaborn zu vertheibi

aus bedrängte, hatte Friedrichs Glud ichnell wiederherstellem tonnen; aber immer hatten die Bomen und die Deutschen die Baffen aus den handen gelegt, wenn Gabor ins Feld rudte; immer hatte sich diefer Lettere erichopft, wenn jene anfingen fich zu erholen.

Friedrich batte indeffen nicht gefaumt, fich feinem neuen Befduber, Mannsfeld, in die Arme zu werfen. Berfleibet ericien er in ber Unterpfals, um welche Mannefeld und ber baverifche General Tilly fich riffen; die Oberpfalz hatte manlangit übermältigt. Gin Strahl von hoffnung ging ibm auf. als aus ben Trummern der Union neue Freunde für ibn erftanden. Markgraf Georg Kriedrich von Baben, ein ebemaliges Mitglied berfelben, fing feit einiger Beit an, eine Kriegsmacht zusammenzuziehen, welche fich bald zu einem anfebnlichen Seere vermehrte. Niemand mußte, wem es galt, als er unverfebens ins Felb rudte und fich mit bem Grafen Mannsfeld vereinigte. Seine Martgraffcaft batte er, ebe er in ben Rrieg jog, feinem Cohne abgetreten, um fie burch. biefen Runftgriff ber Rache bes Raifers zu entziehen, wenn bas Glud etwas Menichliches über ihn verhängen follte. Auch ber benachbarte Bergog von Burtemberg fing an, feine Rriegemacht zu verftarten. Dem Pfalggrafen wuchs baburd ber Muth, und er arbeitete mit allem Ernfte daran, die Union: wieder ins Leben zu rufen. Jest mar die Reihe an Tilly, auf feine Sicherheit zu benten. In größter Gile gog er bie Truppen des franischen Generals Corbuba an fic. Aber indem der Reind feine Macht vereinigte, trennten fic Mann d= feld und der Martgraf von Baben, und ber Lettere murbe von dem baverischen General bei Wimpfen geschlagen (1622).

Ein Aventurier ohne Geld, dem man felbft die rechtmaßige Geburt streitig machte, hatte fich jum Verthelbiger eines Ro-

übernimmt nach ihm die Vertheibigung eine jener anszuführen verzweiselte. Herzog E Braunschweig, Administrator von Halberst Grafen von Mannsfeld das Geheimniß at eine Armee von zwanzigtausend Mann ohn Beinen zu erhalten. Von jugendlichem Uebe und voll Begierde, sich auf Kosten der katholis bie er ritterlich haßte, einen Namen zu mach erwerben, versammelte er in Niedersachsen heer, welchem die Vertheibigung Friedrich schen Freiheit den Namen leihen mußte. E und der Pfaffen Feind war der Wahlspiscinen Münzen von eingeschmolzenem Kircund dem er durch seine Thaten keine Schant

Der Weg, den diefe Räuberbande nahm, : ich mit der schredlichsten Berheerung bezeichn berung der niederfachsichen und westphälischen ie Rrafte, die Ridthumer am Oberthale ....

ftarate fic biefer vereinigte Somarm gum gweiten Dal über bas Glfaß, um die Berwuftungen nachzuholen, die bei bem eriten Ginfalle unterblieben maren. Babrend bag ber Rurfürft Friedrich, nicht viel andere ale ein flüchtiger Bettler, mit dem Seere herumgog, bas ihn als feinen Serrn erfannte und mit feinem Namen fich fcmudte, maren feine Freunde gefchäftig, ibn mit dem Raifer zu verfohnen. Rerbinand wollte diefen noch nicht alle hoffnung benehmen, ben Dfalagrafen wieber eingefest zu feben. Boll Arglift und Berftellung, zeigte er fich bereitwillig zu Unterhandlungen, wodurch er ihren Eifer im Relbe ju erfalten und bas Meußerfte ju verhindern boffte. Ronig Jacob, bas Spiel ber ofterreichischen Arglift, wie immer, trug burch feine thorichte Beschäftigfeit nicht wenia bagn bei, die Magregeln des Raifers zu unterftugen. Allem verlangte Rerdinand, daß Kriedrich die Baffen von fich leate, wenn er an die Gnade des Raifers appellire. und Jacob fand diefe Forderung außerft billig. Auf fein Bebeiß ertheilte ber Pfalgaraf feinen einzigen wahren Befchüßern. bem Grafen von Dannefeld und dem Administrator, ben Abidied und erwartete in Solland fein Schicfal von ber Barmbergigfeit des Raifere.

Mannsfeld und herzog Christian waren bloß eines neuen Namens wegen verlegen; die Sache des Pfalzgrafen hatte sie nicht in Rüstung geseht, also tonnte sein Abschied sie nicht entwaffnen. Der Krieg war ihr zweck, gleich viel, für wessen Sache sie triegten. Nach einem vergeblichen Versuche des Grafen Mannsfeld, in die Dienste des Kaisers zu treten, zogen sich beide nach Lothringen, wo die Ausschweifungen ihrer Truppen bis in das innerste Frankreich Schrecken verbreiteten. Eine Zeit lang harrten sie hier vergebens auf einen herrn, der sie dingen sollte, als die Hollander, von dem

Aber auch Holland war dieser schlimmen ( benutte den ersten Augenblick von Erholm lichen Beistandes zu entledigen. Man Truppen in der setten Provinz Ostfriedla sich stärten. Herzog Christian, voll Leide gräfin, die er in Holland hatte tennen lustiger als je, führte die Seinigen nach den Handschuh dieser Prinzessin auf seinen vise: Alles für Gott und sie, auf sei hatten ihre Rolle in diesem Kriege noch !

Alle taiferlichen Staaten waren jest gereinigt, die Union aufgelost, der Marl Graf Mannofeld und Herzog Christi geschlagen und die pfälzischen Lande von Erecution überschwemmt. Mannheim und die Bapern im Besise, und bald wurde a Spaniern geraumt. In einem Winkel von Pfalzgraf auf die schimpsliche Erlaubnis,

Gemaltthätigkeit vollendete, glaubte man sie unschählich au, machen. Berloren mußte also bleiben, was verlaren warin Friedrich durfte seine Länder nicht wieder sehen, und ein Fürst ohne Land und Wolt konnte den Rurhut nicht mehr tragen. So schwer sich der Pfalzgraf gegen das Haus Desterzreich verschuldet hatte, so ein herrliches Berdienst hatte sich der Herzog um dasselbe erworben. So viel das Haus Desterzreich und die katholische Rirche von der Nachbegierde und dem Religionshasse des pfälzischen Hauses zu fürchten haben mochten, so viel hatten beide von der Dankbarkeit und dem Religionseiser des daperischen zu hossen. Endlich wurde, durch lebertragung der pfälzischen Kurwürde an Bapern, der katholischen Religion das entschiedenste Uebergewicht im Kursursstenrathe und ein bleibender Sieg in Deutschland versichert.

Diefes Lette mar genug, die brei geiftlichen Aurfürsten Diefer Neuerung gunftig zu machen; unter den protestantischen mar nur die einzige Stimme Rurfachsens wichtig. Ronnte aber Johann Georg bem Raifer ein Recht ftreitig machen, ohne meldes er fein eigenes an ben Rurbut dem Zweifel aussette? Ginem Fürften gwar, den feine Abfunft, feine Burde und feine Macht an die Spise der protestantischen Kirche in Deutschland ftellten, batte, wie es ichien, nichts beiliger fenn follen. als die Rechte diefer Rirche gegen alle Angriffe der tatholischen zu behaupten; aber die Frage mar jest nicht fomohl, wie man bas Intereffe ber protestantischen Religion gegen die Ratholifen mabrnehmen, fondern welcher von zwei gleich gehaften Relis gionen, ber calvinischen ober ber papftlichen, man ben Sieg über bie andere gonnen, welchem von zwei gleich ichlimmen Reinden man die pfalgische Rur gusprechen follte; und im Bebrange swifchen zwei entgegengefesten Pflichten war es id mobl naturlich - bem Privathaffe and bem Privatnugen ben

jernen mempergein entgegenjegen joute. org in der Rolge mit feiner Ginwilligung : te Kerbinand felbst durch Bertreibung der biger aus Böhmen zu diefer Sinneganderung 2 bie Belehnung Baverne mit ber pfalgifden J e gefebwidrige handlung ju fenn, fobald ber & ftand, dem Rurfürften von Sachfen für eine ! 8 Millionen Thaler Kriegstoften die Laufis Kerdinand belehnte alfo, mit Biberfpru testantischen Deutschlands, mit Berfpottung ndgesete, bie er in der Bablcapitulation be raog von Bavern zu Regensburg feierlich mit r, bod, wie es bieß, unbeschadet ber Unft Mgnaten und Nachfommen Friedrichs b. den möchten. Diefer unglückliche gurft fab erruflich aus dem Besite feiner Staaten per bem Gerichte, bas ibn verbammte, juvor geh 1, eine Berechtigfeit, welche bie Befete aud 1 Unterthan, auch dem fchmarzeften Merkrech

tiefgefuntene Ronigreich fing bald an ju fühlen, bag ein Mann an feinem Ruber faß. Die Bewegungen bes fpanifchen Stattbalters in Mailand, fich des Beltlins zu bemächtigen, um von bier aus einen Bereinigungepunkt mit den Erbstagten Defterreiche au finden, ermedten wieder die alte Rurcht vor biefer: Macht, und mit ibr die Staatsmarimen Beinrichs bes Eine heirath des Pringen von Ballis mit. Benrietten von Franfreich fliftete gwifden biefen beiben . Kronen eine engere Bereinigung, ju welcher auch holland, Danemart und einige Staaten Italiens traten. Der Entwurf murbe gemacht, Spanien mit gewaffneter Sand gur Berausgabe bes Beltling, und Defterreich ju Biederherstellung Friedrichs ju gwingen; aber nur für das Erfte murde einige Thatigfeit. gezeigt. Jacob der Erfte ftarb, und Rarl der Erfte, im Streit mit feinem Darlamente, tonnte den Angelegenheiten . Deutschlands feine Aufmertsamteit mehr ichenten. und Benedig bielten ibren Beiftand wrud, und der frangofifche Minister glaubte die Sugenotten in feinem Baterlande erft. unterwerfen zu muffen, ebe er es wagen durfte, die Vrotestanten in Deutschland gegen den Raifer ju befchuten. Go große hoffnungen man von diefer Alliang geschöpft hatte, fo menig. entfprach ihnen der Erfola.

Graf Mannsfeld, von aller Sulfe entblößt, ftand unsthätig am Unterrhein, und herzog Christian von Braunsschweig sah sich nach einem verungluckten Feldzug aufs neuer vom beutschen Boben vertrieben. Ein abermaliger Einfall' Bethlen Gabors in Mähren hatte sich, weil er von Deutschsland aus nicht unterführt wurde, fruchtlos, wie alle vorigen, in einen förmlichen Frieden mit dem Kaifer geendigt. Die Union war nicht mehr, tein protestantischer Fürst mehr unter den Baffen, und an den Granzen von Niederdeutschland stand

llen abzuhalten, follte auch noch jest feinen biefem Boden rechtfertigen. Aber Mani iftian batten aus Geldmangel ibre Beere er rmee des Grafen Tilly fab weit und breit . Warum belästigte fie noch bas Land, in be ichwer ift es, aus dem Gefdrei erhipter ime der Babrbeit zu unterscheiben - aber b af die Liane fich nicht entwaffnete. Das vo i der Ratholifen mußte die Bestürzung vert er und die Lique ftanden gewaffnet und fiegreic , und nirgende eine Dacht, die ihnen Bibe te, wenn fie einen Berfuch magen follten, t in Stände angufallen, oder gar ben Religion irgen. Wenn Raifer Kerdinand auch wirt inten weit entfernt mar, feine Giege ju mif te die Behrlofigfeit der Protestanten den erf bm aufweden. Beraltete Bertrage fonnten einen Fürften fenn, ber feiner Religion Alle

jurudigubringen. In biefen von den niederdeutschen Auffen eingezogenen Stiftern bestand zugleich ein nicht geringer Theil ihrer Macht, und der Kirche zu dem Ihrigen zu verhelfen, gab zugleich einen trefflichen Vorwand her, diese Fürsten zu schwächen.

Unverzeibliche Sorgloffafeit murde es gemefen fenn, in biefer gefahrvollen Lage fich mußig zu verhalten. Das Andenten an die Gewaltthätigfeiten, die das Tillp'iche Beer in Nieberfechien ausgeübt batte, mar noch ju neu, um die Stande nicht an ihrer Gelbstvertheibigung gu ermuntern. In möglichfter Gilfertiafeit bewaffnete fich ber nieberfachfifde Rreis. Außerordentliche Rriegestenern wurden erhoben, Eruppen geworben und Magazine angefüllt. Man unterbandelte mit Benedig, mit holland, mit England wegen Gubfidien. Man berathichlagte, welche Macht man an die Spine bes Bundes stellen follte. Die Ronige bes Sundes und bes baltifchen Meered. naturliche Bundesgenoffen diefes Rreifes, tonnten nicht gleich= gultig gufeben, wenn ibn ber Raifer als Groberer betreten, und an ben Ruften ber nordischen Meere ibr Nachbar werben follte. Das doppelte Intereffe der Religion und der Staats: fluabeit forderte fie auf, die Fortschritte diefes Monarchen in Miederdeutschland ju begrangen. Chriftian ber Dierte, Ronig von Danemart, gabite fic als Bergog von Solftein felbit gu ben Standen Diefes Rreifes; burch gleich ftarte Grunde murbe Guftav Adolph von Someden zu einem Antheil an diefem Bundniffe bewogen.

Beibe Könige bewarben sich wettetfernd um die Ehre, den niedersächsischen Kreis zu vertheidigen, und die furchtbare ofterreichische Macht zu befriegen. Jeder bot sich an, eine wohlsgeruftete Armee aufzustellen und in eigener Person anzususern: Siegreiche Feldzüge gegen Mostau und Polen gaben bent

s gonnen. Beide brachten ihre Borfchlage un or das englische Ministerium, mo es endl em Mierten gelang, feinen Mitmerber uftav Aboly b forderte ju feiner Sicherheit ! niger festen Plate in Deutschland, wo er fel eit Landes befaß, um feinen Truppen im ude die nothige Buflucht ju gewähren. C ierte batte Solftein und Jutland, durch m b nach einer verlornen Schlacht ficher guruc Um feinem Debenbubler ben Rang abzulai inig von Danemart, fich im Felde ju zeigen. s nieberfächfichen Rreises ernannt, batte er brigtaufend Mann ftartes Beer auf ben Beinen ator von Magdeburg, die Bergoge von Bra raoge von Medlenburg traten mit ibm in Ber eiftand, ju welchem England Soffnung gem bte feinen Muth, und mit einer folden Mad meidelte er fich, diefen Rrieg in Ginem Reldu

Aurfürsten von der Pfals und bie Demuthigung bes gu machtig geworbenen Raifers gum Endzwed zu haben.

Nachdem ber Raifer Unterhandlungen, Ermabnungen, Dros bungen und Befeble fruchtlos erschöpft batte, ben Ronig von Danemart und ben niederfachfischen Rreis zu Diederlegung ber Baffen zu vermögen, fingen die Reindseligfeiten an, und Rieberdeutschland murde nun der Schauplas des Kriegs. Graf Tilly folgte dem linten Ufer des Beferftroms, und bemächtigte fic aller Daffe bis Munden; nach einem fehlgeschlagenen Un= griff auf Mienburg und feinem Uebergange über den Strom, überschwemmte er bas Kurftenthum Ralemberg, und ließ es burch feine Truppen besegen. Am rechten Ufer ber Befer agirte der Ronig, und verbreitete fich in den braunschweigischen. Landen. Aber durch ju ftarte Detachemente hatte er fein Saupt= beer fo geschmächt, bag er mit bem leberrefte nichts Erbebliches audrichten tonnte. Der Ueberlegenheit feines Gegnere bewußt, vermied er eben fo forgfältig eine entscheidende Schlacht, als ber liguistische Relbberr fie fuchte.

Bisher hatte der Kaiser bloß mit den Waffen Baperus und der Ligue in Deutschland gestritten, wenn man die spanischniederländischen Hulfsvölker ausnimmt, welche die Unterpfalz
übersielen. Maximilian führte den Krieg als Oberster der
Reichberecution, und Killy, der sie besehligte, war ein baperisscher Diener. Alle seine Uederlegenheit im Felde hatte der
Kaiser den Waffen Baperns und der Ligue zu danken; diese batten also sein ganzes Glud und Ansehen in Handen. Diese
Thhängigkeit von dem guten Willen Baperns und der Ligue vertrug sich nicht mit den meit aussehenden Entwürsen, denen
man nach einem so glanzenden Ansange am kaiserlichen Hose
Raum zu geben begann.

So bereitwillig die Ligne fich gezeigt batte, die Bertheibigung

ortheile davon zu ernten. Nur eine ansehnlich nichm felbst aufgestellt, konnte ihn dieser t ngigkeit von Bapern überheben, und ihm iberlegenheit in Deutschland behaupten belstieg hatte die kaiserlichen Lande viel zu sehr zunermeßlichen Kosten einer solchen Kriegeruf können. Unter diesen Umständen konnte den Ukommener seyn, als der Antrag, womit sciere ihn überraschte.

Graf Wallenstein war es, ein verdiente ichste Ebelmann in Böhmen. Er hatte dem laif n früher Jugend an gedient, und sich in mehr gen Türken. Benetianer, Böhmen, Ungarn und f das Rühmlichste ausgezeichnet. Der Prager als Oberster beigewohnt, und nacher als Gen garische Armee in Mähren geschlagen. Die Tufers kam diesen Diensten gleich, und ein betrie nach dem böhmischen Ausruhr consissirten Gi

Mann an vergebfern. Riemand war, ber biefen Borfalge inicht als Die dimarifche Geburt, eines braufenden Ropfes, verladte - aber ber Berfud war noch immer reichlich belohnt. wenn auch nur ein Theil bes Beriprechens erfüllt murbe. 1 Man überließ ihm einige Kreise in Bobmen zu Mufterplaten. und fügte die Erlanbnig bingu, Officieroftellen gu vergeben. . Benige Monate, fo ftanden gwanzigtaufend Mann unter ben Baffen, mit welchen er die ofterreichischen Grangen verließ; bald barauf ericien er icon mit breißigtanfend an der Granze von Nieberfachien. Der Raifer batte zu ber ganzen Ausrus Rung nichts gegeben, als feinen Ramen. Der Ruf bes Feld: berrn, Ausficht auf glangende Beforderung und hoffnung ber Beute lodte aus allen Gegenden Deutschlands Abenteurer unter feine Kahnen, und fogar regierende Kurften, von Rubm= begierde ober Geminnsucht gereixt, erboten fich jest, Megimenter für Defterreich aufzuftellen.

Zest also — zum ersten Mal in diesem Kriege — erschien eine kaiserliche Armee in Deutschland; eine schreckenvolle Erscheiznung für die Protestanten, eine nicht viel ersteulichere für die Ratholischen. Ballenstein hatte Besehl, seine Armee mit den Eruppen der Ligue zu vereinigen, und in Gemeinschaft mit dem baverischen General den König von Danemark anzugreisen. Aber längst schon eisersüchtig auf Tilly's Kriegsruhm, bezeigte er keine Lust, die Lorbeern dieses Feldzugs mit ihm zu theilen, und im Schimmer von Tilly's Thaten den Ruhm der seinigen zu verlieren. Sein Kriegsplan unterstützte zwar die Operationen des Lestern, aber ganz unabhängig von denseiben führte er ihn aus. Da ihm die Quellen sehlten, aus welchen Tilly die Bedürsnisse sienes heers bestritt, so mußte er das seinige in woblhabende Länder sühren, die von dem Kriege noch nicht gelitten hatten. Ohne also, wie ihm besohlen war, zu dem

IN DIE EIGENEN ANNOOF TOTICE.

briftian ber Bierte fühlte die gange mifden zwei fo furchtbaren Seeren. Er b in Abministrator von Salberstadt, der fur aurudaefebrt mar, an fich gezogen; jest i iffentlich für ben Grafen von Mannefel erläugnet batte, und unterstüßte ibn no lich erstattete ibm Mannsfeld biefen Di i beschäftigte bie Ballensteinische Macht an nderte fie, in Gemeinschaft mit Tilly bei n. Diefer muthige General naberte fich fo i leberlegenheit ungeachtet, ber Deffauer e es, ben faiferlichen Schanzen gegenüber erschanzen. Aber von ber gangen feindlie en angefallen, mußte er ber überlegenen 9 mit einem Berlufte von breitaufend Todtei iffen. Nach biefer Niederlage zog fich Da n :fiBrandenburg, wo er fich nach einer tu nouen Truppen verftarfte, und bann plot

Die Diversion, welche den Ballensteinischen Truppen burch Mann ofeld gemacht murbe, erlaubte bem Ronige, einen Theil feines heeres in bas Beftphalifche ju fciden, um bort bie Bisthumer Munfter und Denabrud ju befegen. Dies au verbindern, verließ Tilly eilig den Beferftrom; aber die Bemegungen Bergog Chriftians, welcher Miene machte, burch Beffen in die liquistischen gander einzudringen und dabin ben Rrieg ju verfegen, riefen ihn aufs Schnellfte wieder aus Beftphalen gurud. Um nicht von biefen Landern abgeschnitten gu merben, und eine gefährliche Bereinigung bes Landgrafen von Beffen mit dem Reinde zu verhuten, bemachtigte fich Tilly eiligst aller haltbaren Dlate an der Werra und Ruld, und verlicherte fic ber Stadt Munden am Gingange ber beififchen Bebirge, mo beide Strome in die Befer jusammenfließen. Er eroberte fury barauf Gottingen, den Schluffel ju Braunfdmeig und heffen, und hatte Nordheim basfelbe Schidfal jugebacht, welches aber zu verhindern ber Ronig mit feiner gangen Urmee berbeieilte. Nachdem er diefen Ort mit allem Röthigen verfeben, um eine lange Belagerung auszuhalten, fuchte er fic burch bas Cichefeld und Thuringen einen neuen Weg in bie liquistifden Lander zu eröffnen. Schon mar er Duderstadt porbei; aber burch fonelle Mariche hatte ihm Graf Tilly ben Boriprung abgewonnen. Da bie Armee bes Lettern. burd einige Ballenfteinische Regimenter verftartt, ber feinigen an Babl weit überlegen mar, fo mendete fich der Ronig in bas Braunichweigische gurud, um eine Schlacht ju vermeiben. Aber auf eben Diesem Rudzuge verfolgte ibn Tilly ohne Unterlaß, und nach einem breitägigen Scharmusel mußte er end= lich bei bem Dorfe Lutter, am Barenberge, bem Reinde fteben. Die Danen thaten den Angriff mit vieler Tapferteit, und breimal führte fie der muthvolle Ronig gegen den Reind; endlich Sugvolt, bie fich auf ber Glucht in bas 2 geworfen, ftredten bas Gewehr und ergaber

Der Ronig entflob mit feiner Reiterei, nach diesem empfindlichen Schlage bald wie folgte feinen Sieg, bemachtigte fich ber Bei . fdweigischen Lande, und trieb den Konig bis suruct. Durch feine Diederlage fouchtert diefer nur vertheidigungeweise verfahren, bi Reinde den Uebergang über die Elbe verweh er in alle haltbaren Dlate Befatungen marf, mit einer getheilten Macht; bie gerftreute nach einander von dem Reinde gerftreut oder liguiftifden Truppen, bes gangen Beferftro breiteten fich uber die Elbe und Savel, 1 faben fic aus einem Doften nach bem ander felbst mar über bie Elbe gegangen, und hatt Brandenburgische seine fiegreichen Baffen r Ballenstein von der andern Geite in 6 ju dem Fürsten von Siebenburgen bindurchgeschlagen, wo er aber nicht sehr willtommen war. Im Bertrauen auf englischem Beistand, und auf eine mächtige Diversion in Riedersachsen, hatte Gabor auss Neue den Wassenstillstand mit dem Kaiser gebrochen, und anstatt dieser gehofften Diversion brachte ihm jest Mannsfeld die ganze Wallensteinische Macht mit, und forderte Geld von ihm, anstatt es zu bringen. Diese wenige Uebereinstimmung unter den protestantischen Fürsten erfältete Gabors Eiser, und er eilte, wie gewöhnlich, sich der überlegenen Macht des Kaisers durch einen geschwinden Frieden zu entledigen. Fest entschossen, denselben bei dem ersten Strahle von Hoffnung wieder zu brechen, wies er den Grafen von Mannsfeld an die Republik Benedig, um dort vor allem Andern Geld aufzubringen.

Bon Deutschland abgeschnitten, und ganz außer Stande, ben schwachen Ueberrest seiner Truppen in Ungarn zu ernähren, verkaufte Mannsfeld Geschüß und Heergerathe, und ließseine Soldaten auseinandergehen. Er selbst nahm mit einem kleinen Gesolge den Weg durch Bosnien und Dalmatien nach Benedig; neue Entwürfe schwellten seinen Muth; aber sein Lauf war vollendet. Das Schicksal, das ihn im Leben so unstät herumwarf, hatte ihm ein Grab in Dalmatien bereitet. Nicht weit von Zara übereilte ihn der Tod (1626). Kurz vorher war sein treuer Schickslegenosse, Herzog Christian von Braunschweiz gestorben — zwei Manner, der Unsterblicheit werth, hätten sie sich eben so über ihr Zeitalter als über ihr Schicksal erhoben.

Der Rönig von Danemark hatte mit einer vollzähligen Macht bem einzigen Eilly nicht Stand halten können; wie viel weniger jest beiben faiferlichen Generalen mit einer gesthwächten! Die Danen wichen aus allen ihrer Posten an be:

. Reidberrn uv. ju beobachten; eigentlich aber, damit e. i den König endigen, und die Früchte der v i Giege für fich allein ernten mochte. einen deutschen Staaten, Glückstadt allein at e Christian verloren, feine Beere maren cent, von Deutschland aus feine Sulfe, von oft, feine Bundesgenoffen in Niederfachfen ! jers preisgegeben. Den Landgrafen von Sel Ilp gleich nach bem Siege bei Lutter gezwu ı Miliana au entsagen. Ballen fteine furc a vor Berlin brachte ben Rurfürsten von Brand erfung, und gwang ibn, Maximilian pon tmäßigen Rurfürften anzuerkennen. Der gi nburgs ward jest von den faiferlichen Erv mt, beide Bergoge, als Anhanger bes Konige in die Reichsacht erflart und aus ihren C . Die deutsche Freiheit gegen wiberrechtli "-hon murde als ein Berbrechen be

and Bergog Chriftian mit den Brandichabungen, die fie von Greund und Reind ohne Unterfcbied erpresten, die Bedürfniffe ibrer Eruppen bestritten; aber diefe rauberifche Lebensart mar auch von allem Ungemach und aller Unficherheit bes Rauberlebend begleitet. Gleich flüchtigen Dieben mußten fie fic burch machfame und erbitterte Reinde fteblen, von einem Ende Deutfd= Jande zum andern flieben, anaftlich auf die Belegenbeit lauern. and gerade die mobibabendften Lander meiden, weil eine ftarfere Macht biefe vertheibigte. Satten Mannefeld und Bergog Ehriftign, im Rampfe mit fo furchtbaren Sinderniffen, bod fo erftaunlich viel gethan, mas mußte fic bann nicht ausrichten laffen, wenn man aller diefer Sinderniffe überhoben mar, menn die Armee, die man aufstellte, sablreich genng mar, auch ben machtigften einzelnen Reichoftand in Rurcht zu fegen, wenn ber Name bes Raifers allen Gewaltthattgtetten bie Straflonafeit verficherte, - furs - wenn man unter ber bochten Autorität im Reiche, und an der Spite eines überlegenen Beered, benfelben Rriegeplan befolgte, welchen jene beiden Mbenteurer auf eigene Gefahr und mit einer gufammengelaufenen Bande in Ausübung gebracht hatten!

Dies hatte Wallenstein im Auge, ba er bem Raiser fein kuhnes Anerbieten that, und jest wird es Niemand mehr übertrieben finden. Je mehr man das heer verstärkte, besto weniger durfte man um den Unterhalt desselben bekummert sen, denn desto mehr brachte es die widersestlichen Stände zum Bittern; je schreiender die Gewaltthatigkeiten, desto ungestrafter konnte man sie verüben. Gegen feindlich gesinnte Reichsstände hatten sie einen Schein des Rechts; gegen getreue konnte die vorgeschünkte Nothwendigkeit sie entschuldigen. Die ungleiche Bertheilung dieses Oruckes verhinderte eine gefährliche Einigkeit unter den Ständen; die Erschöpfung ihrer Länder entzog ihnen

ttel, sie zu rügen. Sanz Deutschland wurde n Proviantmagazin für die Heere des Kaisers, it allen Territorien wie mit seinen Erblanden nein war das Geschrei um Gerechtigkeit am erd; aber man war vor der Selbstrache der Kürsten sicher, so lange sie um Gerechtigkeit zemeine Unwille zertheilte sich zwischen dem ien Namen zu diesen Gräneln gab, und dem seine Bollmacht überschritt, und offenbar die Herrn misbrauchte. Durch den Kaiser nahm um gegen seinen Feldherrn Schuß zu erhalten; h durch seine Truppen allmächtig wuste, hatte auch den Geborsam gegen den Kaiser ab-

ung des Feindes ließ einen nahen Frieden mit it erwarten; dennoch fuhr Wallen ftein fort, Heere immer mehr, zuleht bis auf hundertzu verstärken. Obersten und Officierspatente öniglicher Staat des Generals, unmäßige Berseine Creaturen (nie schenkte er unter tausend ubliche Summen für Restechungen am Hose des Expressungen, besto mehr Borrath für seine Heere, besto starter also ber Julauf zu seinen Fahnen; alle Welt sliegt nach dem Glücke. Seine Armeen schwollen an, indem alle Länder weltten, durch die sie zogen. Was tummerte ihn nun der Fluch der Provinzen und das Klaggeschrei der Fürsten? Sein heer betete ihn an, und das Verbrechen selbst sehte ihn in den Stand, alle Folgen desselben zu verlachen.

Man wurde bem Raifer Unrecht thun, wenn man alle die Ausschweifungen feiner Armeen auf feine Rechnung feben wollte. Bufte es Rerdinand vorber, daß er feinem Reld=: berrn alle beutschen Staaten jum Raube gab, fo batte ibm. micht verborgen bleiben fonnen, wie viel er felbft bei einem fo. unumsdrantten Relbberrn Gefahr lief. Je enger fich bas Band awifden der Armee und ibrem Auführer gufammengog, von bem allein alles Blud, alle Beforberung ausfloß, besto mebr mußte es amifchen Beiden und dem Raifer erschlaffen. 3mar gefchab Alles im Ramen bes Lettern; aber die Majeftat bes Reichsoberhaupts murbe von Wallenstein nur gebraucht, um jebe andere Autorität in Deutschland zu germalmen. Daber der überlegte Grundfat biefes Mannes, die beutichen Reiches fürften fichtbar gu erniedrigen, alle Stufen und Ordnungen amifden diefen Rurften und bem Reichsoberhaupte zu gerbrechen, und bad Anfeben bes Lettern über alle Bergleichung gu erboben. Bar der Raifer die einzige gesehgebende Macht in Deutschland, mer reichte aledann binauf an ben Begier, ben er aum Bollgieber feines Willens gemacht batte? Die Dobe, auf melde Ballenftein ihn ftellte, überrafchte fogar ben Raifer; aber eben weil diefe Große des herrn das Bert feines Dieners mar, fo follte biefe Ballenfteinische Schopfung wieder in ibr Richts gurudfinten, fobald ihr die Sand ihres Schopfers fehlte. Richt umfonft emporte er alle Reichsfürften Deutschlands gegen

Ein Schritt zu biefem Biele mar, bag 280 en eroberte Dedlenburg jum einftweiligen 1 b verlangte, bis die Beldvorfcuffe, welche et m bisberigen Keldzuge gethan, erstattet fenn ther hatte ihn Ferdinand, mahricheinlich eneral einen Borgug mehr vor bem baverifden erzoge von Friedland erhoben; aber eine gem ing fonnte ben Ehrgeig eines Wallen ftein r ergebens erhoben fich felbst in dem taiferlicher ic Stimmen gegen biefe neue Beforberung, b eier Reichsfürften geschehen follte; umfonft bit die Spanier, welche langit icon fein Stola ner Erbebung. Der machtige Unbang, welchei in unter ben Rathgebern des Raifers erfauf : Dberhand; Ferdinand wollte fic, auf d fenn mochte, diefen unentbehrlichen Dien 'an fließ eines leichten Bergebens megen bie ! ice ber alteften beutiden Kurftenbaufer aus i die Danen in das Innerste ihres Reichs zu verfolgen, und einen Frieden zu erzwingen, der zu größern Eroberungen den Weg bahnen sollte. Der Zusammenhang der niederdeutschem Stände mit den nordischen Reichen war zerrissen, wenn esdem Kaiser gelang, sich in die Mitte zwischen beiden zu lagern, nid von dem adriatischen Meere bis an den Sund (das dazwischen liegende Polen stand in seiner Abhängigkeit) Deutschland mit einer fortlausenden Länderkette zu umgeben. Wenn dies die Absicht des Kaisers war, so hatte Wallen steinsseine besondere, den nämlichen Plan zu befolgen. Besistungen an der Ostsee sollten den Grundstein zu einer Macht abgeben, womit sich schon längst seine Ehrsucht trug, und welche ihn in ben Stand sesen sollte, seinen Serrn zu entbehren.

Diese Zwede zu erreichen, war es von außerster Wichtigkeit, die Stadt Stralfund am baltischen Meere in Besit zu bestömmen. Ihr vortrefflicher Hafen, die leichte Uebersahrt von da nach den schwedischen und danischen Kusten machte sie vorzüglich geschickt, in einem Kriege mit beiden Kronen einen Wassenlaß abzugeben. Diese Stadt, die sechste des Hanseatischen Bundes, genoß unter dem Schuse des Herzogs von Pommern die wichtigsten Privilegien, und, völlig außer aller Berbindung mit Danemark, hatte sie an dem bisherigen Kriege auch nicht den entserntesten Antheil genommen. Aber weder diese Reutralität noch ihre Privilegien konnten sie vor dem Anmaßungen Ballensteins schüßen, der seine Abssicht ant fie gerichtet hatte.

Einen Antrag biefes Generals, taiferliche Befohung angunehmen, hatte der Magistrat von Stratsund mit ruhmlicher Standhaftigfeit verworfen, auch seinen Truppen den arglistig verlangten Durchmarsch verweigert. Jest schickte Wallens ftein sich an, die Stadt zu belagern. ertitage ju Rovenbagen (1628) versprachet tralfund mit vereinigten Rraften aufrecht gu meinschaftlich jede fremde Macht abzuwehren, ber Abficht in der Oftfee ericeinen murbe. C ierte warf fogleich eine binreichende Befagun ib ftarfte burd feinen verfonlichen Befuch urger. Ginige Rriegsichiffe, welche Ronig Sic olen dem faiserlichen Keldberrn zu Sulfe f n ber danifden Rlotte in Grund gebobrt, ut d die Stadt Lubed die ihrigen abichlug, fo ! be Generalissimus jur Gee nicht einmal Sch ifen einer einzigen Stadt einzuschließen. Nichts icheint abenteuerlicher ju fenn, als aufe Bortrefflichfte befestigt mar, erobern at gen Safen einzuschließen. Ballenftein, en Widerstand erfahren, wollte nun auch bi iben und bas Unmögliche beffegen. efeite frei, fubr ungehindert fort, fich mit Le

Cakas .... ....

Erbietungen ber Stralfunder, feinem General ben Abaug von der Stadt ju befehlen. Ballenftein verachtete diefen Befehl und fubr fort, den Belagerten burd unablaffige Sturme angufeben. Da die banifche Befatung icon ftart gefchmolgen, bet Ueberreft der raftlosen Arbeit nicht gemachsen mar, und ber Ronig fich außer Stand befand, eine größere Ungabl von Ituppen an diese Stadt ju magen, so marf fich Stralfund, mit Chriftians Genehmigung, dem Ronig von Schweden in die Erme. Der banifche Commandant verließ bie Reftung, um einem fcmedifchen Plat ju machen, der fie mit dem glude lichften Erfolge vertheibigte. Ballenfteins Glud icheiterte vor biefer Stadt, und jum erften Male erlebte fein Stolz die Rranfung, nach mehreren verlorenen Monaten, nach einem Berlufte von zwölftaufend Todten, feinem Borhaben zu ent= fagen. Aber die Nothwendigfeit, in melde er diefe Stadt ge= fest batte, ben ichwedischen Schus anzurufen, veranlagte ein enges Bundnig amifden Guftav Abolph und Stralfund, welches in ber Kolge ben Eintritt ber Schweden in Deutschland nicht wenig erleichterte.

Bis hierher hatte das Glud die Waffen der Ligue und des Kaisers begleitet, und Christian der Vierte, in Deutsch-land überwunden, mußte sich in seinen Inseln verbergen; aber die Oftsee seste diesen Eroberungen eine Gränze. Der Abgang der Schiffe hinderte nicht nur, den König weiter zu verfolgen, sondern setze auch den Sieger noch in Gefahr, die gemachten Eroberungen zu verlieren. Am meisten hatte man von der Vereinigung beider nordischen Monarchen zu fürchten, welche es, wenn sie Bestand hatte, dem Kaiser und seinem Zeldherrn unmöglich machte, auf der Ostsee eine Rolle zu spielen, oder gar eine Landung in Schweden zu thun. Gelang es aber, die Sache dieser beiben Fürsten zu trennen und sich det

... way mays our century our man the Ma den Deutschland im Begriff mar zu erregen Bemuth des Raifere jum Frieden, und aus ; etten Grunden beeiferte fich fein Keldberr, b: rfullen. Weit entfernt, einen Krieben zu mi us dem Mittagsglange der Große und Gemali eit bes Privatstandes berunterfturate, moll Schauplas bes Rriegs verandern, und durch t irieden die Bermirrung verlangern. Die Kre jarte, beffen Nachbar er ale herzog von Mec en, war ibm für feine weit audfebenden Ent ig, und er befchloß, felbft mit hintanfegung tines herrn, fich biefen Monarchen zu verpfl Christian ber Bierte hatte fich in ber lopenhagen verbindlich gemacht, ohne Bugieh inen einseitigen Frieden mit dem Raifer au fo ngeachtet wurde ber Antrag, den ihm Bal it Bereitwilligfeit angenommen. Auf eine übed (1629), non meldem Mallenftein

bie medlenburgischen herzoge ihrem Schickale zu überlaffen. Ehriftian felbst hatte diese beiden Fürsten in den Arieg mit dem Raifer verwidelt; jest opferte er sie auf, um sich den Rauber ihrer Staaten zu verpflichten. Unter den Beweggründen, welche ihn zum Ariege gegen den Kaiser veranlaßten, war die Wiederherstellung des Aurfürsten von der Pfalz, seines Berwandten, nicht die unerheblichste gewesen — auch dieses Fürsten wurde in dem Lübeder Frieden mit keiner Splbe gezdacht, und in einem Artikel besselben sogar die Rechtmäßigzteit der baperischen Aurwürde eingestanden. Mit so wenig Ruhm trat Christian der Vierte vom Schauplaße.

Bum zweiten Male batte Kerdinand jest bie Rube Deutschlands in Sanden, und es ftand nur bei ibm, den Frieden mit Danemart in einen allgemeinen zu verwandeln. Aus ellen Gegenden Deutschlands ichallte ibm bas Sammern ber Ungludlichen entgegen, die um bas Ende ibrer Drangfale flebten: die Granel feiner Goldaten, die Sabfucht feiner Reld: berren batten alle Grangen überftiegen. Deutschland, von ben verwüstenden Schwarmen Mannefelde und Chriftians von Braunfdweig, von den ichredlichern Seericaaren Eilin's und Ballensteins durchzogen, lag erschöpft, blutend, verodet und feufate nad Erbolung. Mächtig war der Bunfc des Kriedens bei allen Standen bes Reichs, machtig felbit bei bem Raifer, ber, in Oberitalien mit Kranfreich in Arieg verwidelt, durch den bisberigen in Deutschland entfraftet und por den Rechnungen bange mar, die feiner marteten. Aber anglicklicherweise widersprachen fich die Bedingungen, unter welchen beibe Religionsparteien bas Schwert in die Scheibe Reden wollten. Die Ratholischen wollten mit Bortbeil aus diefem Rriege geben; Die Protestanten wollten nicht folimmer derend geben - ber Raifer, auftatt beide Theile mit fluger

löherren in Niederbeutschland erfochten, mach en bisherigen Zwang abzuwersen. Allen A nen Erbländern wurde, diesem Entschlusse get, entweder ihrer Religion oder ihrem tsagen — eine bittere, schreckliche Wahl, welichsten Empörungen unter den Landleuten regte. In den pfälzischen Landen wurde gleic ing Friedrichs des Fünften der reformir sgehoben, und die Lehrer dieser Religion dule zu Heidelberg vertrieben.

Diese Neuerungen waren nur das Borspi uf einem Kurfürstenconvent zu Mühlhausen so oliken den Kaiser auf, alle seit dem Religionssi rg von den Protestanten eingezogenen Erzbisth er, mittelbaren und unmittelbaren Abteien und i die katholische Kirche zuruczubringen, und olischen Stände für die Berluste und Bedrüc abigen, welche sie in dem bisherigen Kriege

bestimmt batte, batte man fie gum Rugen der protestantischen Rirche verwendet. Mehrere Kurften banften biefen Ermer= bungen einen großen Theil ihrer Ginfunfte und Macht. Alle obne Unterfchied mußten burch Burudforderung berfelben in Aufruhr gebracht werden. Der Religionsfriede fprach ihnen bas Recht an diese Stifter nicht ab, obaleich er es eben so menia außer 3meifel feste. Aber ein langer, bei Bielen fast ein Sabrbundert langer Befit, bas Stillichweigen von vier bisberigen Raifern, bas Befet ber Billigfeit, welches ibnen an ben Stiftungen ihrer Boraltern einen gleichen Antheil mit den Ratholifden aufprad, fonnte als ein vollaultiger Grund bes Rechts son ihnen angeführt werden. Außer dem mirtlichen Berlufte, ben fie burd Burudgabe biefer Stifter an ihrer Macht und Berichtsbarfeit erlitten, außer ben unüberfehlichen Bermirrungen, welche bie Rolge bavon fevn mußten, war bies fein geringer Rachtheil für fie, daß die wieder eingesesten tatholischen Bifcofe die fatholische Partei auf dem Reichstage mit eben fo viel neuen Stimmen verftarten follten. Go empfindliche Berlufte auf Seiten ber Evangelischen ließen den Raifer die heftigfte Miderfepung befürchten, und ebe bas Kriegsfeuer in Deutschland gedämpft mar, wollte er eine gange, in ihrer Bereinigung furchtbare Dartei, welche an bem Aurfürsten von Sachsen eine machtige Stube hatte, nicht gur Ungeit gegen fich reigen. Er versuchte es also vorerft im Aleinen, um zu erfahren, wie man es im Großen aufnehmen murde. Einige Reichoftadte in Oberbeutschland und der Bergog von Burttemberg erhielten Manbate, verschiedene folder eingezogenen Stifter herauszugeben.

Die Lage der Umftande in Sachfen ließ ihn dort noch einige fühnere Versuche magen. In den Bisthumern Magdeburg und halberstadt hatten die protestantischen Domherren teinen Anstand genommen, Bischofe von ihrer Religion aufzustellen.

Den Umftanbe, um das halberstädtische Stiben Bischofe, und noch dazu einem Prin enen Hause, zuzuwenden. Um nicht einen a erleiden, eilte das Capitel zu Magdeburg, rfürsten von Sachsen zum Erzbischofe zu Papst, der sich aus angemaßter Sewalt enheit mengte, sprach dem österreichischen gagbeburgische Erzstift zu; und man konnt lten, die Geschicklichkeit Ferdin and zu er dem heiligsten Eiser für seine Religion: 3 Beste seines Sauses zu sorgen.

Endlich, als der Lübecker Friede den Ka inemarks außer aller Furcht gesetht hatte, Deutschland gänzlich darniederzuliegen schi ngen der Ligue aber immer lauter und dri iterzeichnete Ferdinand das durch so viel zte Restitutionsedict (1629), nachder dem der vier katholischen Aurfürsten zur G Stande. Rurfachsen hatte bem Raiser wirklich dieses Recht gugestanden; jest ergab es sich, wie großen Schaden dieser hof
burch seine Anhänglichkeit an Desterreich der protestantischen
Sache gugefugt hatte. Wenn aber der Buchstade des Religionsfriedens wirklich einer ungleichen Auslegung unterworsen
war, wie der ein Jahrhundert lange Zwist beider Religionsparteien es genugsam bezeugte, so konnte doch auf keine Weise
der Kaiser, der entweder ein tatholischer oder ein protestantischer Reichsfürst und also selbst Partei war, zwischen katholischen und protestantischen Ständen einen Religionsstreit entschelnen — ohne den wesentlichen Artikel des Religionsstreitents
zu verlehen. Er konnte in seiner eigenen Sache nicht Richter
seyn, ohne die Freiheit des deutschen Relchs in einen leeren
Schall zu verwandeln.

Und nun in Kraft dieses angemaßten Rechts den Religionsfrieden auszulegen, gab Ferdinand die Entscheidung:
"daß jede nach dem Datum dieses Friedens von den Protesstanten geschehene Einziehung sowohl mittelbarer als unmitstelbarer Stifter dem Sinne diese Friedens zuwiderlause und
als eine Berlestung desselben widerrusen sep." Er gab ferner
die Entscheidung: "daß der Religionsfriede keinem katholischen
Landesherrn auslege, protestantischen Unterthanen etwas mehr
als freien Abzug aus seinen Landen zu bewilligen." Diesem Ausspruche gemaß wurde allen unrechtmäßigen Besihern geists
licher Stifter — also allen protestantischen Reichsstanden ohne
Unterschied — bei Strase des Reichsbannes anbesohlen, dieses
unrechte Gut an die kaiserlichen Commissarien unverzuglich
herauszugeben.

Richt weniger ale zwei Erzbiethumer und zwölf Biethumer ftanden auf der Lifte; außer diefen eine unubersehliche Anzahl von Rioftern, welche die Protestanten fich zugeeignet hatten.

bem Raifer und der tatholischen Lique befchl der Untergang deutscher Freiheit ihr bald Auf feine Gegenvorstellung murbe geachtet, wurden ernannt und eine Armee gufamm Geborfam ju verfchaffen. Mit Augeburg, foloffen worden, machte man ben Anfang: unter die Gerichtsbarfeit ihres Bifchofe guruc protestantische Rirchen wurden barin geschloff ber herzog von Burttemberg feine Rlöfter bei Ernft idredte alle evangelischen Reichsstand fie ju einem thatigen Biberftande begeiftern Rurcht vor des Raifers Macht wirfte ju mi ein großer Theil an, fich gur nachgiebigfeit hoffnung, auf einem friedlichen Bege gu Bunfches ju gelangen, bewog begwegen mit Bollstredung des Edicts noch ein Sabr und dies rettete die Protestanten. Che dief hatte das Glud der fcwebifden Maffen bie

alle Mitalieber der Lique burch bas Restitutionsedict, und ben Anführer derfelben burch Ertheilung ber Aurwurde und burd Einraumung des größten Theils ber pfalgifchen gande fic verpflichtet ju baben. Das gute Berftanbnis amifchen bem Saifer und den Rurften der Lique hatte feit Ballenfteins Erfcheinung unendlich gelitten. Gewohnt, den Gefengeber in Deutschland zu spielen, und felbst über bas Schicfal bes Rais fere zu gebieten, fab fich ber ftolge Rurfurft von Bavern burch den taiferlichen Reldberrn auf einmal entbehrlich gemacht, und feine gange bieberige Bichtigfeit augleich mit bem Unfehn ber Lique verschwunden. Ein Anderer trat jest auf, die gruchte feiner Siege zu ernten und alle feine vergangenen Dienste in Bergeffenheit zu fturgen. Der übermutbige Charafter bes Bergogs von Kriedland, beffen füßefter Triumph mar, bem Anfebn ber Kurften Sobn au fprechen und ber Autorität feines herrn eine verhatte Ausdebnung zu geben, trug nicht wenig baju bei, die Empfindlichteit des Aurfürsten ju vermehren. Ungufrieden mit dem Raifer und voll Migtrauen acgen feine Befinnungen, batte er fich in ein Bundnif mit Granfreich eingelaffen, deffen fich auch die übrigen Rurften ber Lique verbachtig machten. Die Aurcht vor ben Bergrößerunges planen des Raifers, der Unwille über die gegenwärtigen fchreien: ben lebel, batte bei biefen jedes Gefühl ber Dantbarfeit erftidt. Ballen fteine Erpreffungen maren bis jum Unerträglichen gegangen. Brandenburg gab ben erlittenen Schaden auf aman: sia, Dommern auf gehn, Seffen auf fieben Millionen an, die Hebrigen nach Berhältnis. Allgemein, nachbrudlich, beftig war bad Befdrei um Sulfe, umfonft alle Begenvorftellungen, fein Unterschied amischen Ratholiten und Protestanten, Alles über diefen Bunft nur eine einzige Stimme. Mit Rluthen von Bittidriften, alle wider Mallenftein gerichtet, fturmte

iursten zu willfahren, und von seinen im beeren sogleich achtzehntausend Mann Reiter ils diese Truppenverminderung geschah, ruschweden schon lebhaft zu ihrem Einmarsche ind der größte Theil der entlassenen kaiserlite unter ihre Kahnen.

Diese Nachgiebigkeit Ferd in ands diente turfürsten von Bapern zu kühnern Forderungen der Triumph über das Ansehn des Kaisers war b lange der Herzog von Friedland das ober ehielt. Schwer rächten sich jeht die Fürsten uthe dieses Feldherrn, den sie alle ohne Un ahlen müssen. Die Absehung desselben wurde anzen Kurfürstencollegium, selbst von den Spailinstimmigkeit und Hipe gefordert, die den Kien seiher. Aber selbst diese Einstimmigkeit, dit welcher die Neider des Kaisers auf Ball kung drangen, muste ihn von der Richtsteit

Lange Zeit konnte der Raifer sich nicht entschließen. Schmerzlich war das Opfer, das man von ihm forderte. Seine ganze Ueberlegenheit hatte er dem Herzoge von Friedland zu danken; er fühlte, wie viel er hingat, wenn er ihn dem Hasse der Fürsken ausopferte. Aber zum Unglück bedurfte er gerade jeht den guten Billen der Aurfürsten. Er ging damit um, seinem Sohne Ferd in and, erwähltem Könige von Ungarn, die Nachfolge im Neiche zuzuwenden, wozu ihm die Einwilligung Marimilians unentbehrlich war. Diese Angelegenheit war ihm die dringendste, und er scheute sich nicht, seinen wichtigsten Dieser auszuopfern, um den Kurfürsten von Bavern zu verpflichten.

Auf eben diefem Rurfürftentage ju Regensburg befanden fich auch Abgeordnete aus Kranfreich, bevollmächtigt, einen Rrieg beijulegen, ber fich amifden bem Raifer und ihrem Berrn in Italien au entaunden drobte. Bergog Bincena von Mantna und Montferrat mar gestorben, obne Rinder an binterlaffen. Gein nachfter Anverwandter, Rarl Bergog von Revers, batte fogleich von biefer Erbichaft Befis genommen. obne dem Raifer, als oberftem Lebnsberrn diefer Kürftenthumer. die fouldige Pflicht zu erweisen. Auf frangofischen und venes tianifden Beiftand geftust, beharrte er auf feiner Beigerung, biefe Lander bis jur Entscheidung feines Rechts in die Sande ber taiferlichen Commiffarien zu übergeben. Ferdinand, in Rener gefest von ben Spaniern, benen, ale Befigern pon Mailand, die nabe Nachbaricaft eines frangofifden Bafallen außerft bedenflich und die Belegenheit willfommen mar, mit Sulfe bes Raifers Eroberungen in diefem Theile Italiens an machen, griff an ben Baffen. Aller Gegenbemusungen Dapit Urband bes Achten ungeachtet, bet ben Rrieg angftlich von Diefen Gegenden zu entfernen fuchte, fcbidte er eine beutiche Ermee über die Alpen, beren unerwartete Erscheinung alle

ber Po durchströmt; die Stadt Mantua wi erobert, und alles Land umher mußte die ver wart gesehloser Schaaren empfinden. Bu den ? welche weit und breit durch ganz Deutschland ! erschollen, gesellten sich nunmehr auch die ! und im Conclave selbst stiegen von jest an sti das Glück der protestantischen Wassen zum &

Abgeschreckt durch den allgemeinen haß italienische Feldzug ihm zugezogen, und dur Anliegen der Kurfürsten ermüdet, die das Geschen Minister mit Eiser unterstüßten, gab Worschlägen Frankreichs Gehör, und verspr herzog von Mantua die Belehnung.

Dieser wichtige Dienst von Seiten Bapern gofischer Seite einen Gegendienst werth. Die Tractats gab ben Bevollmächtigten Richel wünschte Gelegenheit, ben Raiser mabrend ih au Megenburg mit ben gefährlichten Interfa-

Ballenfteine mit Gifer ju betreiben. Mit bem General. ber fie jum Giege geführt hatte, verloren die öfterreichischen Armeen den größten Theil ihrer Starte; gange Beere tonnten ben Berluft diefes einzigen Mannes nicht erfegen. Ein Saupt= freich ber Politif mar es alfo, ju eben ber Beit, mo ein fieg= reicher Ronig, unumschränkter Berr feiner Rriegsoperationen, fic gegen den Kaifer ruftete, den einzigen Keldherrn, ber ihm an Ariegserfahrung und an Ansehen gleich war, von der Spipe der faiferlichen Armeen weggureißen. Pater Joseph, mit bem Rurfürsten von Bavern einverstanden, unternahm es, die Unentschloffenheit des Raifers zu befiegen, der von ben Spaniern und dem gangen Rurfürstenrathe wie belagert mar. "Es wurde gut gethan fenn, meinte er, ben Rurften in diefem Stude ju Befallen ju leben, um befto eber ju ber romifden Konigswahl feines Sohnes ihre Stimme zu erhalten. Burbe nur diefer Sturm erft vorüber fenn, fo fande fich Ballenstein alebann schnell genug wieder, um feinen vori= gen Plat einzunehmen." - Der liftige Capuciner mar feines Mannes zu gewiß, um bei biefem Troftgrunde etwas zu magen.

Die Stimme eines Monchs mar für Ferdinand ben 3weiten die Stimme Gottes. "Nichts auf Erden," schreibt sein eigener Beichtvater, "war ihm heiliger, als ein priesterliches haupt. Geschähe es, pflegte er oft zu sagen, daß ein Engel und ein Ordensmann zu Einer Zeit und an Einem Orte ihm begegneten, so wurde der Ordensmann die erste und der Engel die zweite Verbeugung von ihm erhalten." Wallensteins Absehung wurde beschlossen.

Bum Danke für dieses fromme Bertrauen arbeitete ihm ber Capuciner mit folder Geschicklichkeit in Regensburg entzgegen, daß seine Bemühungen, dem Könige von Ungarn die römische Königswurde zu verschaffen, ganzlich mislangen. Ju

Irtifel bes eben geschlossenen Vertrags hatten chen Minister im Namen dieser Krone ver, gegen alle Feinde des Kaisers die vollsomtät zu beobachten — während daß Nichelieu e von Schweden bereits in Tractaten stand, ausmunterte und ihm die Allianz seines Herrn nahm er diese Lüge zurück, sobald sie ihre hatte, und Pater Joseph mußte in einem begenheit büßen, seine Vollmacht überschritten spät wurde Kerdinand gewahr, wie sehr ottet hatte. "Ein schlechter Capuciner," hörte "hat mich durch seinen Rosenfranz entwassnet, ger als sechs Kurhüte in seine enge Capuze

List triumphirten also über diesen Kaiser zu nan ihn in Deutschland allmächtig glaubte und ine Wassen wirklich war. Um fünfzehntausend mer um einen Keldherrn, der ihm den Verlust Die meisten Officiere waren seine Geschöpfe, seine Binte Aussprüche des Schickals für den gemeinen Soldaten. Gränzenlos war sein Ehrgeiz, unbeugsam sein Stolz, sein gebieterischer Geist nicht fähig, eine Kräntung ungerochen zu erdulden. Ein Augenblick sollte ihn jest von der Fülle der Gewalt in das Nichts des Privatstandes herunterstürzen. Eine folde Sentenz gegen einen solch en Berbrecher zu vollstrecken, schien nicht viel weniger Kunst zu tosten, als es gesostet hatte, sie dem Richter zu entreißen. Auch hatte man deswegen die Borsicht gebraucht, zwei von Ballen steins genauesten Freunden zu Ueberbringern dieser schlimmen Botschaft zu wählen, welche durch die schmeichelhaftesten Zusicherungen der fortdauernden taiserlichen Snade so sehr als möglich gemildert werden sollte.

Ballen ftein wußte langft ben gangen Inhalt ihrer Gendung, als die Abgesandten des Raisers ihm vor die Augen traten. Er hatte Beit gehabt, fich ju fammeln, und fein Befict zeigte Beiterfeit, mahrend daß Schmerz und Buth in feinem Bufen fturmten. Aber er batte befchloffen, ju geborden. Diefer Artheilespruch überrafchte ibn, ebe ju einem fühnen Schritte die Umftande reif und die Anstalten fertig maren. Seine weitläufigen Guter maren in Bohmen und Mabren gers ftreut : durch Gingiebung berfelben tonnte der Raifer ibm den Nerven feiner Macht gerschneiden. Bon der Bufunft erwartete er Benugthung, und in diefer Soffnung bestärtten ibn bie Prophezeiungen eines italienischen Aftrologen, ber diesen unge= bandigten Beift, gleich einem Anaben, am Bangelbande führte. Seni, fo bieß er, hatte es in den Sternen gelefen, daß die glangende Laufbabn feines herrn noch lange nicht geendigt fer, bag ibm die Butunft noch ein fcimmerndes Blud aufbewahre. Man brauchte bie Sterne nicht zu bemuben, um mit Babricheinlichteit vorherzusagen, bag ein Reind wie Buftav

geben hat, aber ich will gehorchen." Die Abgi er fürstlich beschenkt, und ben Kaiser ersuch nüthigen Schreiben, ihn seiner Gunst nicht zu ben erworbenen Würden zu schüßen. Allge urren der Armee, als die Absehung ihres Felt rde, und der beste Theil seiner Officiere trat so serlichen Dienste. Viele folgten ihm auf seir ihmen und Mähren; andere fesselte er durc nsionen, um sich ihrer bei Gelegenheit sogleic tnen.

Sein Plan war nichts weniger als Ruhe, da e 3 Privatstandes zurücktrat. Der Pomp eines 2 1 in dieser Einsamkeit, und schien dem Urtheilie niedrigung Hohn zu sprechen. Sechs Pforten slaste, den er in Prag bewohnte, und hundert 3 dergerissen werden, um dem Schloshose Rauhnliche Paläste wurden auf seinen übrigen zahli vaut. Cavaliere aus den edelsten Kaufern w

Land, fo murde ihm Gerathe und Gefolge auf hundert feches und viersvännigen Bagen nachgefahren; in fechzig Carroffen mit funfaig Sandpferden folgte ihm fein Sof. Die Pracht ber Livereien, der Glang ber Equipage und ber Schmuck der Simmer mar bem übrigen Aufwande gemaß. Geche Barone und eben fo viele Ritter mußten beständig feine Verson um= geben, um jeden Bint zu vollziehen - awolf Datrouillen die Runde um feinen Valaft machen, um jeden garm abzubalten. Sein immer arbeitenber Ropf brauchte Stille : fein Beraffel ber Bagen burfte feiner Wohnung nabe tommen, und bie Straffen murden nicht felten burd Retten gesperrt. Stumm, wie bie Ingange zu ihm, war auch fein Umgang. Kinfter, verschloffen, unergrundlich, fparte er feine Worte mehr als feine Gefchente, und das Benige, mas er fprach, murde mit einem mibrigen Tone ansgestoßen. Er lachte niemals, und den Berführungen ber Sinne miderstand die Ralte feines Blute. Immer gefodftig und von großen Entwurfen bewegt, entfagte er allen leeren Berftreuungen, wodurch Andere das toftbare Leben vergeuden. Ginen burch gang Europa ausgebreiteten Briefmechfel beforgte er felbit; die meiften Auffate idrieb er mit eigener Sand nieder, um der Verschwiegenheit Anderer so wenig als möglich anguvertrauen. Er war von großer Statur und hager, von gelblicher Befichtsfarbe, rotblichen furgen Sagren, fleinen, aber funtelnden Augen. Ein furchtbarer, gurudichredender Ernft faß auf feiner Stirn, und nur das Uebermaß feiner Belobnungen tonnte die gitternde Schaar feiner Diener festhalten.

In biefer prahlerischen Dunkelheit erwartete Ballen ftein fille, boch nicht mußig, seine glanzende Stunde und der Rache aufgehenden Tag; bald ließ ihn Gustav Adolphs reißender Siegeslauf ein Borgefühl desfelben genießen. Bon feinen hoch= fliegenden Planen ward kein einziger aufgegeben; der Undank

bung mußte ein neuer Generalissimus aufgei leich schien es nothig zu fevn, das bisher get ido ber faiferlichen und liquiftischen Truppen m Sand zu vereinigen. Marimilian vi btete nach biefem wichtigen Doften, ber ibn gu fere machen tonnte; aber eben bies bewog Les Ronig von Ungarn, feinen alteften Gobn, i Endlich, um beibe Competenten zu e ien Theil gang unbefriedigt gu laffen, übergab n ndo dem liquistischen General Tilly, der erifden Dienft gegen ben öfterreidifden ver neen, melde Kerdinand auf deutschem Boder iefen fich, nach Abgang ber Ballensteinischen a vierzigtausend Mann; nicht viel schwächer de Rriegemacht; beide burch treffliche Offici d viele Reidzüge geubt und ftolz auf eine i Siegen. Mit diefer Macht glaubte man u ache ju baben, vor der Annaberung des Ronia

bie ftartften politischen Grunde dazu aufgefordert, durch erlittene Beleidigungen bagu berechtigt, und durch verfonliche Rabigfeiten biefer gewagten Unternehmung gewachfen mar. Bichtige Staatsgrunde, welche er mit Danemart gemein batte, batten ibn, icon por bem Ausbruche des Kriege in Riedersachsen, bewogen, feine Berfon und feine heere gur Bertheidigung Deutschlands angubieten; damale batte ibn der Ronig von Danemart zu feinem eigenen Unglude verbrangt. Geit diefer Beit batte ber Uebermuth Ballenfteins und ber desvotische Stola des Raifers es nicht an Aufforderungen fehlen laffen, die ihn perfonlich erbisen und ale Konia bestimmen mußten. Raiferliche Erups pen maren dem polnifchen Ronige Sigismund gu Sulfe geichidt morben, um Dreußen gegen bie Schweden zu vertheibigen. Dem Ronige, welcher fich über die Reindseligfeit gegen Ballenftein beflagte, murde geantwortet: "Der Raifer babe ber Soldaten zu viel. Er muffe feinen guten Freunden damit ausbelfen." Bon dem Congresse mit Danemart zu Lubed batte eben diefer Ballenstein die fdwedischen Befandten mit beleidigendem Trope abgewiesen, und, ba fie fic dadurd nicht foreden liegen, mit einer Bebandlung gebrobt, welche bas Bollerrecht verlette. Rerbinand batte bie ichwedischen Rlaggen infultiren und Depefchen bes Ronige nach Siebenburgen auffangen laffen. Er fuhr fort, den Frieden gwifchen Dolen und Schweden zu erschweren, die Anmagungen Sigismunds auf den ichwedischen Thron zu unterstüßen , und Guftav Abols phen ben foniglichen Titel zu verweigern. Die wiederholteften Begenvorstellungen Onstave batte er feiner Aufmertfamteit gemarbigt, und neue Beleibigungen bingugefügt, anftatt bie perlangte Genugthung für die alten zu leiften.

So viele perfonliche Aufforderungen, durch die wichtigften Staate = und Gewiffenegrunde unterftust und verftartt burch

it Leibenschaft liebte. Aber ebe ein Waffe riede mit Polen ibm freie Sande gab, tonnte nb gefahrvollen Rrieg mit Ernft nicht gedach Der Carbinal Richelieu batte bas Berbienft illstand mit Polen berbeiguführen. Diefer grot 16 Stener Europens in ber einen Sand, inde er Kactionen und den Dunkel ber Großen i ranfreiche mit ber andern darnieberbeugte, r iter ben Gorgen einer fturmifchen Staatever nutterlich feinen Dlan, die anwachsende Ma ihrem ftolgen Laufe zu bemmen. Aber die Ui n umgaben, festen biefen Entwürfen nicht geri ber Ausführung entgegen; benn auch bem ochte es ungeftraft nicht bingeben, ben Babn it Sohn zu fprechen. Minifter eines tatholifch rch den Purpur, den er trug, felbft Rurft der ro rfte er es jest noch nicht magen, im Bund inde feiner Rirche affentlich eine Macht .....

Frieden Danemarts mit dem Raifer zu hindern, nahm er feine Buffuct zu Buftav Abolph, dem Selden feines Sabrbunderte. Nichts murde gespart, biefen Konig jur Entschließung au bringen, und ibm jugleich die Mittel jur Ausführung gu erleichtern. Charnaffe, ein unverdächtiger Unterhandler bes Cardinale, ericien in Volnifcpreußen, wo Guftav Abolph gegen Sigismund Arieg führte, und manberte von einem ber beiden Ronige jum andern, um einen Baffenstillstand ober Frieden gwifden ihnen gu Ctande gu bringen. Buftav Abolph war langft baju bereit, und endlich gelang es bem frangofischen Minifter, auch dem Ronige Sigismund über fein mabres Interesse und die betrügerische Politit des Raifers die Augen zu öffnen. Ein Baffenstillstand wurde auf feche Jahre awischen beiben Ronigen geschloffen, burd welchen Guftav im Befit aller feiner Eroberungen blieb, und die lang gewünschte Freiheit erbielt, feine Waffen gegen ben Raifer zu tehren. Der frangofi= iche Unterhändler bot ihm zu diefer Unternehmung die Allianz . feines Ronigs und beträchtliche Sulfegelber an, welche nicht zu verachten maren. Aber Suftav Abolph fürchtete nicht ohne Grund, fich durch Unnehmung berfelben in eine Abbangigfeit von Kranfreich zu feten, die ibm vielleicht mitten im Laufe . feiner Siege Reffeln anlegte, und burch bas Bundnig mit einer fatbolischen Macht Migtrauen bei den Protestanten zu ermeden.

So dringend und gerecht dieser Krieg war, so vielversprechend waren die Umstände, unter welchen Gustav Adolph ihn unsternahm. Furchtbar zwar war der Name des Kaisers, unersschöpflich seine Hulfsquellen, unüberwindlich bisher seine Macht; jeden Andern, als Gustav, würde ein so gesahrvolles Spiel zurückgeschreckt haben. Gustav übersah alle Hindernisse und Gesahren, welche sich seinem Unternehmen entgegenstellten; aber er kaunte auch die Mittel, wodurch er sie zu besiegen hoffte.

feinen Reichsständen boffen ließ. In Deutsch me des Raifers wenigstens eben fo febr gehaßt, Die protestantischen Kürsten schienen nur die 2 freiers zu erwarten, um bas unleibliche Joch umerfen und fich offentlich für Schweben zu erfl tatholifden Ständen tonnte die Erfdeinung e it unwilltommen fenn, ber bie überwiegende D 3 befdrantte. Der erfte Sieg, auf deutschem Boi fte für feine Sache entscheibend fenn, bie nod eften gur Erflarung bringen, ben Muth fein :fen, den Bulauf zu feinen Kabnen vermehren 1 ung des Rriege reichliche Sulfequellen eröffn ich die mehrsten deutschen Lander durch die bi idungen unendlich gelitten, fo maren boch bie 1 ifeatifden Städte bis jest bavon frei geblieben, ifen tragen fonnten, mit einem freiwilligen n em allgemeinen Ruin vorzubeugen. Aus je n n man bie Raiferlichen periagte, besto mehr

Soweden zu beträchtilden Subsidien hoffnung, und Frantzeich, welches eben jest mit sich selbst Frieden machte, tam ihm mit den vortheilhaftesten Anerbietungen bei seiner Unternehmung entgegen.

Aber die ficherfte Burgichaft für ben gludlichen Erfolg feiner Unternehmung fand Buftav Abolph - in fic felbft. Die Aluabeit erforderte es, fic aller außerlichen Sulfemittel gu verfichern und baburch fein Unternehmen vor bem Bormurfe ber Bermegenheit ju ichuben; aus feinem Bufen allein nahm er feine Buverficht und feinen Muth. Guftav Abolph mar ohne Biberfpruch der erfte Relbberr feines Jahrhunderts und der tapferfte Goldat in feinem Seere, bas er fich felbit erft gefchaffen hatte. Mit der Caftit der Griechen und Romer vertraut, batte er eine beffere Rriegetunft erfunden, welche ben größten Relbberren ber folgenden Beiten gum Mufter biente. Die unbehalflichen großen Escadrons verringerte er, um die Bewegungen ber Reiterei leichter und foneller gu machen; ju eben bem Smede radte er die Bataillone in weitere Entfernung aus ein: ander. Er ftellte feine Armee, welche gewöhnlich nur eine einzige Linie einnahm, in einer gedoppelten Linie in Schlachtorbnung. baf bie zweite anruden tonnte, wenn die erfte anm Beiden gebracht mar. Den Mangel an Reiterei mußte er baburd an erfeben, bag er Aufganger gwifden die Reiter ftellte. meldes febr oft ben Gieg entschied; die Bichtigfeit bes Ausvolle in Schlachten lernte Europa erft von ibm. Bang Dentidland bat die Mannszucht bewundert, durch welche fic die idmebifden Seere auf beutidem Boben in den erften Beiten fo rübmlich unterschieden. Alle Ausschweifungen murden aufs Strengfte geabnbet; am ftrengften Gottesläfterung, Raub, Sviel und Duelle. In ben ichwedischen Rriegegefeten murbe bie Mafigfeit befohlen; auch erblicte man in bem ichwebifden

ber Gefengeber jugleich Mufter. Gine ungefün Bottesfurcht erhöhte den Muth, der fein ; te. Gleich frei von bem roben Unglauben, b Begierben des Barbaren ihren nothwendigen Bi von ber friedenden Undachtelei eines Rerdi por ber Gottheit jum Wurm erniedrigt un n der Menscheit tropig einhermandelt, blieb truntenbeit feines Glude noch Menfc und i auch in feiner Anbacht noch held und noch Ri mach des Rriege ertrug er gleich dem Geringft , mitten in dem fowarzeften Duntel der Go. in feinem Beifte: allgegenwärtig mit feinem r den Tod, der ibn umringte; ftete fand m Bege bee furchtbarften Gefahr. Geine natu: ifeit ließ ibn nur allzuoft vergeffen, mas er den ig war, und diefes tonigliche Leben endigte de: inen. Aber einem folden Rubrer folgte bei Ruthige jum Siege, und feinem beleuchtender

So wenig man über die Nothwendigleit des Ariegs in Iweifel war, so sehr war man es über die Art, wie er gesührt werden sollte. Ein angreisender Arieg schien selbst dem muths vollen Kanzler Oxenstierung zu gewagt, die Kräfte seines geldarmen und gewiffenhaften Königs zu ungleich den uners meslichen Hulfsmitteln eines Despoten, der mit ganz Deutschsland wie mit seinem Eigenthum schaltete. Diese furchtsamen Bedenklichkeiten des Ministers widerlegte die sehende Klugheit des Helden.

"Erwarten wir den Reind in Schweden," fagte Buftav, "fo ift Alles verloren, wenn eine Schlacht verloren ift; Alles ift gewonnen, wenn wir in Deutschland einen gludlichen Anfang machen. Das Meer ift groß, und mir haben in Schweben meitläufige Ruften zu bewachen. Entwischte und die feindliche Alotte, oder murde die unfrige geschlagen, so mare es bann um= fonft, die feindliche Landung zu verhindern. An der Erbaltung Stralfunds mus und Alles liegen. Go lange biefer Safen uns offen ftebt, werden wir unfer Anseben auf der Oftice behaupten, und einen freien Bertebr mit Deutschland unterhalten. Aber um Stralfund zu beschüßen, durfen wir uns nicht in Schweden verfrieden, fonbern muffen mit einer Armee nach Dommern binubergeben. Redet mir alfo nichts mehr von einem Bertheibigungsfriege, burd ben mir unfere berrlichften Bortbeile verfdergen. Schweden felbft darf feine feindliche Rabne feben: und werden wir in Deutschland bestegt, fo ift es alsbann noch Beit, euern Plan ju befolgen."

Beschloffen wurde also der Uebergang nach Deutschland und der Angriff des Kaisers. Die Jurustungen wurden aufs Lebbafteste betrieben, und die Borkehrungen, welche Gustav traf, verriethen nicht weniger Vorsicht, als der Entschluß Kubnheit und Größe zeigte. Bor Allem war es notbig, in einem so weit

Luft bekommen follte, den Waffenstillstand i schwedischer Unterhändler, von Falkenberg und die deutschen Höfe bereiste, machte seiten mehrerer protestantischen Fürsten, di sten Hoffnungen, obgleich noch keiner Muthigenug hatte, ein förmliches Bündniß mit ihm Städte Lübeck und Hamburg zeigten sich bereitn schießen und an Jahlungsstatt schwedisches Kuluch an den Fürsten von Siebenbürgen n Personen abgeschickt, diesen unversöhnlichen Fgegen den Kaiser in Wassen zu bringen.

Unterdeffen wurden in den Niederlanden schwedische Werbungen eröffnet, die Regiment macht, neue errichtet, Schiffe herbeigeschafft, bi undgerüstet, Lebensmittel, Kriegobedurfniffe i ur möglich herbeigetrieben. Dreißig Kriegoburger Zeit zum Auslaufen fertig, eine Arme ausend Mann ftand haute

Beben erst erreicht und das Glück seinen ersten Anfang erst beginstigt haben würde. Oren stierna, zugleich General und Kanzler, stand mit etwa zehntausend Mann in Preußen, diese Provinz gegen Polen zu vertheidigen. Einige reguläre Truppen und ein ansehnliches Corps Landmiliz, welches der Hauptecene zur Pflanzschule diente, blieb in Schweden zurück, damit ein bundbrüchiger Nachbar bei einem schnellen Ueberfalle das Königreich nicht unvorbereitet fände.

Daburch mar für die Bertheidigung bes Reichs geforat. Richt weniger Sorgfalt bewied Guftav Abolph bei Anordnung der innern Regierung. Die Regentschaft murde dem Reichorathe, das Kinangmefen bem Pfalggrafen Johann Cafimir, bem Schwager bes Ronigs, übertragen; feine Bemablin, fo gartlich er fie liebte, von allen Regierungegeschaften entfernt, beneu ihre eingeschränften Rähigfeiten nicht gewachsen maren. Gleich einem Sterbenden bestellte er fein Sand. Um 20ften Mai 1630, nachdem alle Borfehrungen getroffen und Alles sut Mahrt in Bereitschaft mar, erschien der Ronig in Stodbolm in ber Meicheberfammlung, ben Standen ein feierliches Lebewohl zu fagen. Er nahm bier feine vierjährige Tochter Shrifting, die in der Biege icon zu feiner Dachfolgerin erflat war, auf die Arme, zeigte fie ben Stanben als ihre Auftige Beberricherin, ließ ihr auf den Kall, daß er felbft ntimmer wiederkehrte, den Gid der Treue erneuern, und darauf Me Rerordnung ablefen, wie es mabrend feiner Abwefenbeit der ber Minberjährigkeit feiner Tochter mit ber Regentschaft bes Reiche gehalten werden foffte. In Thranen gerfloß die gange Berfammlung, und ber Ronig felbft brauchte Beit, um ju feiner mitbieberebe an die Stande die nothige Raffung zu erhalten.

"Richt leichtsinniger Beife," fing er an, "fturge ich mich und ench in diefen nenen gefahrvollen Rrieg. Mein Benge

ringend fleben und die unterbrudten Stanl m hulfe, und wenn es Gott gefällt, fo wolle eben.

"Ich tenne die Gefahren, benen mein im mird. Nie habe ich sie gemieben, und bihnen ganz entgeben. Bis jest zwar hat tacht wunderbar behütet; aber ich werde doch i der Vertheidigung meines Vaterlandes. Ich Schuse des himmels. Sepd gerecht, sein andelt unsträsslich, so werden wir und in der regegnen.

"An euch, meine Reicherathe, wende ich m leuchte euch und erfulle euch mit Weisheit, iche stete das Beste zu rathen. Euch, tapferer bem gottlichen Schute. Fahrt fort, euch ale mmen jener helbenmuthigen Gothen zu e apferfeit das alte Rom in den Staub sturzte. r Kirche, ermahne ich zur Verträglichkeit und

Bu Elfsnaben, wo die Flotte vor Anter lag, erfolgte die Einschiffung ber Truppen; eine unzählige Menge Bolts war herbeigeströmt, dieses eben so prächtige als rührende Schauspiel zu sehen. Die Herzen der Zuschauer waren von den verschiesdensten Empfindungen bewegt, je nachdem sie bei der Größe des Wagestüdes oder bei der Größe des Mannes verweilten. Unter den hohen Officieren, welche bei diesem Heere commandirten, haben sich Gustav Horn, Rheingraf Otto Ludwig, Heinrich Matthias Graf von Thurn, Ortenburg, Baudissen, Banner, Teufel, Tott, Mutsensahl, Faltenberg, Aniphausen und Andere mehr, einen glänzenden Namen erworben. Die Flotte, von widrigen Winden ausgehalten, konnte erst im Junius unter Segel gehen, und erreichte am 24. dieses Monats die Insel Rügen an der Küste von Pommern.

Suftav Abolph mar ber Erfte, ber bier and Land ftiea. 3m Angesichte feines Gefolges Iniete er nieder auf Deutschlands Erbe, und danfte ber Allmacht für die Erhaltung feiner Armee und feiner Rlotte. Auf ben Infeln Wollin und Ufedom feste er feine Truppen and Land; die taiferlichen Befatungen verlieben fogleich bei feiner Annaberung ibre Schangen und entfioben. Mit Blipedichnelligfeit ericbien er vor Stettin, fic Diefes wichtigen Plates zu versichern, ehe bie Raiferlichen ibm auvorfamen. Bogisla ber Biergebnte, Bergog von Dommern, ein ichwacher und alternder Bring, mar lange icon ber Diffhandlungen mude, welche die Raiferlichen in feinem Lande ausgeubt hatten und fortfuhren auszuüben; aber zu fraftlos. ibnen Widerstand zu thun, hatte er fich mit ftillem Murren unter die Uebermacht gebeugt. Die Erscheinung feines Retters. anstatt feinen Muth ju beleben, erfüllte ibn mit Aurcht und Zweifeln. Go fehr fein Land noch von ben Bunden blutete,

en," antwortete Suftav; "nicht mit Dommer deutschen Reiche, nur mit den Reinden desfel g. In meinen Sanden foll diefes Bergogthur ben fenn, und ficherer als von jedem Un es nach geendigtem Keldzuge von mir gu en Sie die Rußstapfen der taiferlichen Trupp be, feben Sie bie Spuren der meinigen in 1 len Sie, ob Sie ben Raifer oder mich jum F en. Bas ermarten Sie, wenn der Raifer fich ! t bemächtigen follte? Birb er anadiger bam ich? Dber wollen Gie meinen Giegen Gr Sache ift bringend, faffen Gie einen En bigen Sie mich nicht, wirtfamere Mittel gu Die Babl war schmerglich fur ben Bergog v r der König von Schweden mit einer furcht den Thoren feiner Sauptstadt; bort die ui be des Raifers und das ichreckenvolle Beit ticher Kürften, welche als Opfer biefer Rac

Waffenplat für seine Armee. Herzog Bogisla saumte nicht, den gethanen Schritt bei dem Kaiser durch die Nothwendigkeit zu entschnlidigen, und dem Vorwurse der Verrätherei im voraus zu begegnen; aber von der Unverschnlichseit dieses Monarchen überzeugt, trat er mit seinem neuen Schutherrn in eine enge Verbindung, um durch die schwedische Freundschaft sich gegen die Rache Desterreichs in Sicherheit zu sehen. Der König gewann durch diese Allianz mit Pommern einen wichtigen Freund auf deutschem Boden, der ihm den Rücken deckte und den Zusammenhang mit Schweden offen hielt.

Gustav Adolph glaubte sich gegen Ferdinand, der ihn in Preußen zuerst feindlich angegriffen hatte, der hergebrachten Formalitäten überhoben, und sing ohne Kriegserklärung die Feindseligkeiten an. Gegen die europäischen Fürsten rechtsertigte er sein Betragen in einem eigenen Maniseste, in welchem alle schon angesührten Gründe, die ihn zur Ergreisung der Wassen bewogen, hererzählt wurden. Unterdessen sehte er seine Progressen in Pommern fort und sah mit jedem Tage seine Heere sich vermehren. Bon den Truppen, welche unter Mannsfeld, Herzog Christian von Braunschweig, dem Könige von Dänemart und unter Wallenstein gesochten, stellten sich Officiere sowohl als Goldaten schaarenweise dar, unter seinen siegereichen Fahnen zu streiten.

Der Einfall des Königs von Schweden murde am taiferlichen hofe der Aufmerksamkeit bei weitem nicht gewürdigt, welche er bald darauf zu verdienen schien. Der österreichtsche Stolz, durch das bisherige unerhörte Glück auf den höchsten Gipfel getrieben, sah mit Geringschähung auf einen Fürsten herab, der mit einer handvoll Menschen aus einem verachteten Binkel Europens hervorkam, und, wie man sich einbildete, seinen bisher erlangten Kriegsruhm bloß der Ungeschicklichkeit mern konnten dieses Worurtheil nicht gar der Spott der Höflinge stets neue Nahrun ihn in Wien nur die Schneemajestät, w Nords jest zusammenhalte, die aber zusehe je näher sie gegen Süden rücke. Die Rury n Regensburg versammelt waren, würdt ungen keiner Ausmerksamkeit, und verklinder Gefälligkeit gegen Ferdinand, sikonigs. Während man in Negensburg pottete, ging in Pommern und Mecklen lach dem andern an ihn verloren.

Diefer Geringschähung ungeachtet, hatti ereitwillig finden laffen, die Mißhelligke urch Unterhandlungen beizulegen, auch 3 ollmächtigte nach Danzig gefendet. Aber ionen erhellte deutlich, wie wenig es ihn a er Gustaven noch immer den königliche. beine Absicht schien bloß dabin an aeben

Ermee in Pommern commandirte, hatte fich unterdeffen vergeblich bemubt, ben Schweben Stettin wieder ju entreißen. Aus einem Plate nach dem andern wurden die Raiferlichen pertrieben : Damm, Stargard, Camin, Bolgaft fielen ichnell nach einander in bes Ronigs Sand. Um fich an bem Bergoge pon Dommern ju rachen, ließ der taiferliche General auf dem Rudinge feine Truppen die fcreiendften Gewaltthatigfeiten gegen die Ginmobner Dommerns verüben, welche fein Beis lanaft icon aufe Graufamfte gemißbandelt batte. Unter bem Bormande, ben Schweden alle Lebensmittel zu entziehen, murde Miles verbeert und gevlündert, und oft, wenn die Raiserlichen einen Plat nicht langer ju behaupten mußten, ließen fie ibn in Rand aufgeben, um bem Reinde nichte ale ben Schutt gurud: aulaffen. Aber diefe Barbareien bienten nur bagu, bas entgegengesette Betragen ber Schweden in ein besto glanzenderes Licht zu feben, und bem menfchenfreundlichen Ronige alle Bergen au geminnen. Der fcmedifche Soldat bezahlte Alles. was er brauchte, und von fremdem Eigenthum murbe auf feinem Durchmariche nichts berührt. In Stadt und Land empfing man daber die fcwedischen Seere mit offenen Armen : alle faiferlichen Soldaten, welche dem pommerfchen Landvolt in die Sande fielen, murden ohne Barmbergigfeit ermordet. Biele Dommern traten in ichwedischen Dienst, und die Stande biefes fo febr ericopften Landes ließen es fich mit Kreuben gefallen, dem Ronig eine Contribution von bunderttaufend Oulden ju bewilligen.

Torquato Conti, bei aller Sarte feines Charafters ein vortrefflicher General, suchte bem Könige von Schweden ben Besis von Stettin wenigstens unnut ju machen, ba er ihn nicht von biefem Orte ju vertreiben vermochte. Er verschanzte fich ju Garz, oberhalb Stettin, an ber Ober, um diefen Fluß

um angrinsmeije gegen ben Ronig ju ac Balfe diefes Overationevland bem Grafei ichaffen, jur Bertheidigung Pommerns be bann in Bereinigung mit diefem General Schweden lodzugeben. Er benutte fogar eit bes Königs, um fich burch einen unve Stetting ju bemachtigen. Aber die Some unvorbereitet finden. Ein lebhafter Ung wurde mit Standhaftigfeit jurudgefchlage verschwand mit einem großen Verlufte. I. ed, daß Guftav Adolph bei diefem guni fo viel dem Glude als feiner Rriegserfab faiserlichen Truppen in Dommern waren fi Abdantung aufe Tieffte beruntergefommen fich ihre Ausschweifungen jest an ihnen felbi perodetes Land tonnte ihnen feinen Unterbe Alle Manneaucht war dabin, feine Achtung n ter Officiere; jufebends ichmola ibre Angab ortinnon with hand it.

ranheste Jahredzeit über im Felde zu bleiben. Die kaiserlichen Bevollmächtigten, welche wegen eines Waffenstillstandes zu unterhandeln kamen, erhielten daher die trostlose Antwort: "Die Schweden seven im Winter wie im Sommer Soldaten, und nicht geneigt, den armen Landmann noch mehr auszusfaugen. Die Kaiserlichen möchten es mit sich halten, wie sie wollten; sie aber gedachten nicht, sich müßig zu verhalten." Torquato Conti legte bald darauf sein Commando, wobet wenig Ruhm und nun auch kein Geld mehr zu gewinnen war, nieder.

Bei dieser Ungleichheit mußte sich der Bortheil nothwendiger Weise auf schwedischer Seite befinden. Unaushörlich wurden die Raiserlichen in ihren Winterquartieren beunruhigt, Greisenbagen, ein wichtiger Plat an der Oder, mit Sturm erobert, zulett auch die Städte Garz und Pprift von den Feinden verlassen. Bon ganz Pommern waren nur noch Greisswalde, Demmin und Kolberg in ihren handen, zu deren Belagerung der König ungesäumt die nachdrücklichsten Anstalten machte. Der stiehende Feind nahm seinen Weg nach der Mart Brandenburg, nicht ohne großen Berlust an Artillerie, Bagage und Mannsschaft, welche den nacheilenden Schweden in die hände sielen.

Durch Einnahme der Paffe bei Ribbnis und Damgarten hatte sich Gustav den Eingang in das Herzogthum Medlenburg eröffnet, dessen Unterthanen durch ein vorangeschietes Manifest ausgesordert wurden, unter die Herrschaft ihrer rechtmäßigen Regenten zurückzutehren und alles, was Wallensteinisch wäre, zu verjagen. Durch Betrug bekamen aber die Kaiferlichen die wichtige Stadt Rostock in ihre Gewalt, welches den König, der seine Macht nicht gern theilen wollte, an ferenerm Vorrücken hinderte. Vergebens hatten indessen die vertriebenen Herzoge von Medlenburg, durch die zu Regensburg

das Commando darüber dem Herzoge 3 Sach fen = Lauenburg. Diefer bemachtigt einiger festen Plate an der Elbe, verlor sian den taiserlichen General Pappenheit geschickt wurde. Bald darauf, in der Stechterem belagert, sah er sich, nach einem ve zu entstiehen, genöthigt, sich mit seiner zu Gefangenen zu ergeben. So verschwan die Hosfinung dieser unglücklichen Fürsten zin ihre Lande, und dem siegreichen Arme (allein war es ausbehalten, ihnen diese glän zu erzeigen.

Die flüchtigen faiserlichen Schaaren hatte Brandenburg geworfen, welche sie jest zum Gräuelthaten machten. Richt zufrieden, Schaftungen einzusordern und den Bürger rungen zu drücken, durchwühlten diese Unmen Innere der hauser, zerschlugen, erbrachen Alle

dieser entsehlichen Ausschweisungen, welche sie aus Mangel an Ansehn und aus Geldnoth geschen lassen mußten, erweckte seibst den Unwillen der kaiserlichen Generale, und ihr oberster Ehes, Graf von Schaumburg, wollte schamroth das Commando niederlegen. Bu arm an Soldaten, um sein Land zu vertheidigen, und ohne Hulfe gelassen von dem Kaiser, der zu den beweglichsten Worstellungen schwieg, befahl endlich der Aurfürst von Brandenburg seinen Unterthauen in einem Edicte, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben und jeden kaiserlichen Solzdaten, der über der Plünderung ergriffen würde, ohne Schonung zu ermorden. Bu einem solchen Grade war der Gräuel der Missandlung und das Elend der Regierung gestiegen, das dem Landesherrn nur das verzweiselte Mittel übrig blieb, die Selbstrache zu besehlen.

Die Kaiferlichen hatten die Schweden in die Mart Branbenburg nachgezogen, und nur die Weigerung des Kurfürsten, ihm die Festung Küstrin zum Durchmarsche zu öffnen, hatte ben König abhalten können, Frankfurt an der Oder zu belagern. Er ging zurück, die Eroberung Pommerns durch Einnahme von Demmin und Kolberg zu vollenden; unterdessen war der Feldmarschall Tilly im Anzuge, die Mart Brandenburg zu vertheidigen.

Diefer General, ber fich rühmen tonnte, noch teine Schlacht verloren gu haben, ber lleberwinder Mannsfelbs, Ehristians von Braunschweig, des Martgrafen von Baben und des Königs von Danemart, sollte jeht an dem Könige von Schweden einen wurdigen Gegner finden. Eilly stammte aus einer edlen Familie in Lüttich und hatte in dem niedersländischen Kriege, der damaligen Feldherrnschule, seine Talente ausgebildet. Bald barauf fand er Gelegenheit, seine erlangten Kablafeiten unter Kaiser Mudolph dem 3 weiten in Ungarn

rechoment, and thin portugued batte Mall isherige Ueberlegenheit im Relde git danten. I bbmifchen Kriege wurde ihm das Commando b ruppen, und jest, nach Ballensteins Aba eralat über die gange faiferliche Armee übertr rena gegen feine Truppen, eben fo blutdurftig at m eben fo finfterer Gemutheart als Ballen iefen an Befcheidenheit und Uneigennütigfeit ! trud. Ein blinder Religionseifer und ein blut launadgeift vereinigten fich mit ber natürliche es Charafters, ihn jum Schreden ber Protestan in bigarres und schrechaftes Aeußere entspr utheart. Rlein, hager, mit eingefallenen D 'afe, breiter gerungelter Stirn, ftartem Anebelb igefvistem Gefichte, zeigte er fich gewöhnlich ifden Wamme von hellgrunem Atlag mit aufa eln, auf dem Ropfe einen fleinen, boch aufe it einer rothen Strauffeder geziert, die bis a ebermallte. Gein ganzer Anhlick erinnerte a

Blithe feiner Jahre. Seine Anstalten sind vortrefflich, seine Sulfsmittel nicht gering; die Stände seines Reichs sind äußerst willsährig gegen ihn gewesen. Seine Armee, aus Schweden, Deutschen, Livländern, Finnländern, Schotten und Engländern zusammengestoffen, ist zu einer einzigen Nation gemacht durch blinden Gehorsam. Dies ist ein Spieler, gegen welchen nicht verloren zu haben schon überaus viel gewonnen ist."

Die Fortschritte bes Konigs von Schweden in Brandenburg und Dommern ließen den neuen Generaliffimus feine Beit verlieren, und bringend forderten die dort commandirenden Reld: berren feine Begenwart. In möglichfter Schnelligfeit gog er die faiferlichen Truppen, die durch aang Deutschland gerftreut maren, an fich; aber ed toftete viel Beit, aus ben verobeten und verarmten Provingen die nothigen Rriegebedürfniffe gufammengubringen. Endlich ericbien er in der Mitte des Wintere an der Spige von zwanzigtaufend Mann vor Frankfurt an ber Ober, mo er fich mit bem Ueberrefte ber Schaumburgifchen Truppen vereinigte. Er übergab diefem Relbherrn die Bertheidigung Krantfurte mit einer binlanglich ftarten Befagung, und er felbft wollte nach Dommern eilen, um Demmin ju retten und Rolberg zu entfegen, welche Stadt von den Schweden ichon aufs Meuberfte gebracht mar. Aber noch eh' er Brandenburg verließ, hatte fich Demmin, von dem Bergoge Savelli angerft folecht vertheidigt, an ben Ronig ergeben, und auch Rolberg ging wegen hungerenoth nach fünfmonatlicher Belagerung über. Da bie Daffe nach Borvommern aufs Befte befest maren und bas lager bes Konigs bei Schwedt fedem Angriffe Trop bot, fo entfagte Tilly feinem erften angreifenden Dlane und 30g fich rudwarts nach ber Elbe - um Magdeburg zu belagern.

Durch Begnahme von Demmin ftand es dem Ronige frei, unaufgehalten ins Medlenburgifche zu bringen; aber ein

iben, welche Pommern und Brandenbura :en. Der Angriff geschab mit Lebhaftigfeit, 1 ten Tage murbe die Stadt mit fturmenber ! Someden, des Sieges gewiß, verwarfen, obgli imal Schamabe folugen, Die Capitulation, u e Recht ber Biebervergeltung auszuüben. alich gleich nach feiner Ankunft in biefen & vedische Besabung, die fich versvätet batte, burg aufgehoben und, burch ihren lebhafte eigt, bis auf den letten Mann niederhauen l jufamteit erinnerten fich jest bie Schweben, iegen marb. Menbrandenburgifd Qu :tete man jedem faiferlichen Golbaten, ber t , und fließ ibn obne Barmbergiafeit nieder. ( rben erfchlagen ober gefangen, Biele ertrantei Ueberreft floh nach Schleffen, die gange Urt fdwedifde Bande. Dem Ungeftum feiner C ieben, mußte Guftav Abolph eine breiftu

Begen fort, die er aufangs aus llebermuth betreten batte: den Berlegenheiten, in welche ibn fein willfürliches Berfahren ge= fürst batte, wußte er jest nicht anders als durch eben fo wills farliche Mittel zu entgeben. Aber in einem fo funftlich organiferten Staatsforver, wie der deutsche ift und immer mar, muste die Sand bes Despotismus die unüberseblichften Berruttungen gnrichten. Dit Erstaunen faben bie Rurften unvermerft bie gange Reichbverfaffung umgefehrt, und ber eintretende Anftand der Ratur führte fie jur Gelbftbulfe, dem einzigen Rettungemittel in dem Buftande ber Natur. Endlich hatten doch die offenbaren Schritte bes Raifers gegen die evangelische Rirche von ben Mugen Johann George die Binde meggewaen, welche ibm fo lange die betrügerische Bolitit biefes Bringen verbarg. Durch Ausschließung feines Sohnes von dem Eraftifte zu Magdeburg batte ibn Kerdin and perfonlich beleibigt, und der Reldmarschall von Arnheim, fein neuer Gunftling und Minister, verabfaumte nichts, die Empfindlichfeit feines herrn aufe hochfte ju treiben. Bormale faiferlicher General unter Wallensteins Commando, und noch immer beffen eifrig ergebener Kreund, suchte er feinen alten Bobltbater und fich felbst an dem Raifer zu rachen und den Rurfürsten von Sachfen von dem öfterreichifchen Intereffe abzugieben. Die Ericeinung der Schweden in Deutschland mußte ibm die Mittel dazu darbieten. Guftav Abolph war unüberwindlich, fobald fic die protestantischen Stände mit ibm vereinigten, und nichts beunruhigte den Raifer mehr. Rurfachfens Beifviel tonnte die Erflarung aller übrigen nach fich gieben, und bas Schidfal bes Raifere ichien fich gemiffermaßen in ben Sanden Jobann George zu befinden. Der liftige Gunftling machte bem Chrgeize feines herrn biefe feine Bichtigfeit fühlbar, und ertheilte ibm den Rath, den Raifer durch ein angedrobtes Bundnis

Company vertyetvigt, großtentgetig Heber Banden, welche Pommern und Brander jatten. Der Angriff gefcah mit Lebhaftig britten Tage murbe bie Stadt mit fturme Die Schweden, des Sieges gewiß, verwarfen weimal Schamade folugen, die Capitulati iche Recht der Wiedervergeltung auszuül iamlich gleich nach feiner Ankunft in bie dwedische Befagung, die fich verspätet b enburg aufgehoben und, durch ihren lel ereigt, bis auf den letten Mann niederba brausamteit erinnerten fich jest bie Some eftiegen ward. Reubrandenburgifc ortete man jedem faiferlichen Soldaten, at, und fließ ibn ohne Barmbergigfeit nieb urben erfchlagen ober gefangen, Biele erti r Ueberreft floh nach Schlefien, die gange fcwedische Sande. Dem Ungeftum fein igeben . mußte Buffen arbate.

Begen fort, die er aufangs aus Uebermuth betreten batte: den Berlegenheiten, in welche ibn fein willfürliches Berfahren ge= kurat batte, mußte er jest nicht anders als durch eben fo mille fürliche Mittel ju entgeben. Aber in einem fo funftlich organiferten Stagteforper, wie der deutsche ift und immer mar, mußte die Sand bes Despotismus die unübersehlichsten Berruttungen anrichten. Mit Erstaunen faben die Rurften unvermerft bie gange Reichsverfaffung umgefehrt, und der eintretende Auftand der Natur führte fie jur Gelbftbulfe, dem einzigen Rettungsmittel in dem Buftande ber Natur. Endlich hatten doch die offenbaren Schritte des Raifers gegen die evangelische Rirche von den Augen Johann George die Binde meggewaen, welche ibm fo lange die betrügerische Bolitif diefes Bringen verbarg. Durch Ausschließung feines Gobnes von bem Eraftifte au Magdeburg batte ibn Kerdin and verfonlich beleibigt, und der Reldmaricall von Arnbeim, fein neuer Sunftling und Minister, verabfaumte nichts, die Empfindlichfeit feines herrn aufe höchfte zu treiben. Bormale faiferlicher General unter Ballenfteins Commando, und noch immer beffen eifrig ergebener Freund, suchte er feinen alten Bobltbater und fich felbst an dem Raifer zu rachen und den Rurfurften von Sachfen von dem öfterreichischen Intereffe abzugieben. Die Ericeinung ber Schweden in Deutschland mußte ihm die Mittel dazu darbieten. Guftav Abolph war unüberwindlich, fobalb fic die protestantischen Stande mit ibm vereinigten, und nichts beunrubigte den Raifer mehr. Rurfachsens Beisviel fonnte die Erflarung aller übrigen nach fich gieben, und bas Schickfal bes Raifere ichien fich gewiffermaßen in ben Sanden Tobann Beorge ju befinden. Der liftige Gunftling machte dem Chrgeize feines herrn biefe feine Bichtigfeit fühlbar, und ertheilte ibm ben Rath, den Raifer burd ein angedrobtes Bundnis

Ultredung fentte), pie gange mutter of ju gieben, eine britte Dacht in Deul und in der Mitte amifden Someden t ticheidung in den Sanden zu tragen. fer Plan mußte der Eigenliebe Johann r ichmeicheln, da es ihm gleich unerträgli gigfeit von Schweden ju gerathen, und le jei bes Raifers ju bleiben. Richt mit ( er fich die Rührung der deutschen Angel fremden Prinzen entriffen feben, und fo befag, die erfte Rolle au fvielen. fo n Sitelfeit, fich mit ber zweiten zu begnüge on den Progreffen bes ichwedischen Ronigs tile für feine eigene Lage zu gieben, a' efem feinen eigenen Dlan zu verfolgen. ch er fich Mit bem Rurfürften von Bre bnlichen Urfachen gegen den Raifer ent den miftrauisch mar. Nachdem er fich a

. ... Filiam alaman Qanhifanho 1

Berfammlung, welche ber fachfifche Sofprediger, Dr. See pon Sobenegg, mit einer heftigen Rangelrede eröffnete. Beraebens hatte fich ber Raifer bemubt, diefe eigenmachtige Bufammentunft, welche augenscheinlich auf Gelbstbulfe gielte und bei der Unwesenheit der Schweden in Deutschland bocht bedenklich war, zu bintertreiben. Die verfammelten Rurften. von den Kortidritten Guftav Abolphe belebt, behaupteten ibre Rechte und gingen nach Berlauf zweier Monate mit einem mertwarbigen Schluffe auseinander, ber ben Raifer in nicht geringe Berlegenheit feste. Der Inhalt beefelben mar, ben Raifer in einem gemeinschaftlichen Schreiben um Aufhebung bes Restitutionsebictes, Burudgiebung feiner Eruppen aus ibren Refidenzen und Keftungen, Ginftellung ber Erecutionen und Abstellung aller bieberigen Migbrauche nachbrudlich an erfuchen - einstweilen aber eine vierzigtaufend Mann ftarte Armee gufammengubringen, um fich felbft Recht gu fchaffen, menn der Raifer es ihnen verweigerte.

Ein Umftand tam noch dazu, der nicht wenig dazu beitrug, die Entschlossenheit der protestantischen Fürsten zu vermehren. Endlich hatte der König von Schweden die Bedenklichseiten bessiegt, welche ihn bisher von einer nähern Verbindung mit Frankreich zuruckschrecken, und war am 13ten Jänner dieses 1631sten Jahres in eine förmliche Allianz mit dieser Krone getreten. Nach einem sehr ernsthaften Streite über die fünstige Behandlungsart der katholischen Neichsfürsten, welche Frankreich in Schuß nahm, Gustav hingegen das Necht der Wiesdervergeltung empfinden lassen wollte, und nach einem minder wichtigen Zanke über den Titel Majestät, den der französische Hochmuth dem schwedischen Stolze verweigerte, gab endlich Richelieu in dem zweiten, Gustav Abolph in dem ersten Artikel nach, und zu Berwald in der Neumark wurde der

ttergeichnet. Beide Dachte verpflichteten fic d medfelfeitig und mit gewaffneter Band gu gemeinschaftlichen Freunde zu vertheibigen. Reichsfürften wieber ju ihren Landern gu en Grangen, wie in dem Innern Deutschlands, eber berguftellen, wie es por bem Ausbruche efen war. Bu diefem Ende follte Schweden i breifigtaufend Mann auf eigene Roften in erbalten, Frankreich hingegen viermalbundertabrlicher Sulfegelber ben Schweden entrichten. t die Baffen Guftavs begunftigen, fo follten Plagen die fatholische Religion und die Reicheig fenn und gegen beibe nichts unternommen Ständen und Kurften in und anger Deutich: fatholifden, ber Butritt gu biefem Bunbniffe n Theil ohne Wiffen und Willen bes andern Frieden mit dem Reinde fcbließen, bas

Suftav Adolphs Erscheinung die evangelische Religion und beutsche Freiheit gegen die Uebermacht Kaiser Ferdinands beschüßte, eben so konnte nunmehr Frankreichs Dazwischentunft die katholische Religion und deutsche Freiheit gegen eben diesen Gustav Adolph in Schuß nehmen, wenn ihn die Trunkenheit des Glücks über die Schranken der Mäßigung hinwegführen sollte.

Der König von Schweben faumte nicht, die Fürsten des Leipziger Bundes von dem mit Frankreich geschlossenen Tractate zu unterrichten und sie zugleich zu einer nähern Berbindung mit ihm einzuladen. Auch Frankreich unterstütte ihn in diesem Gesche, und sparte teine Borstellungen, den Kurfürsten von Sachsen zu bewegen. Sustav Adolph wollte sich mit einer heimlichen Unterstützung begnügen, wenn die Fürsten es jest noch für zu gewagt halten sollten, sich öffentlich für seine Partei zu erklären. Mehrere Fürsten machten ihm zu Aunehmung seiner Vorschläge Hoffnung, sobald sie nur Luft betommen sollten; Iohann Georg, immer voll Eisersucht und Mißtrauen gegen den König von Schweden, immer seiner eigennüßigen Politik getren, konnte sich zu keiner entscheidenden Erklärung entschließen.

Der Schluß bes Leipziger Convents und das Bundniß zwisschen Frankreich und Schweben waren zwei gleich schlimme Zeitungen für den Kaiser. Gegen jenen nahm er die Donner seiner taiserlichen Machtsprüche zu hülfe, und bloß eine Armee sehlte ihm, um Frankreich wegen dieser seinen ganzen Unwillen empfinden zu laffen. Abmahnungsschreiben ergingen an alle Theilnehmer des Leipziger Bundes, welche ihnen die Truppenwerbung aufs Strengste untersagten. Sie antworteten mit heftigen Widertlagen, rechtsertigten ihr Betragen durch das natürliche Recht und fuhren fort, sich in Rüstung zu sesen.

Aciche; die Progressen des Königs in der welcher die taiserlichen Erblande schon in sorderten sie dringend auf, dorthin ihre Wa Frankfurts Eroberung hatte sich der König der Wartha gewendet, und Tilly kehrte i spaten Versuche, jene Stadt zu retten, nad die angesangene Belagerung mit Ernst so

Das reiche Erzbisthum, bessen hauptst.
iurg war, hatten schon seit geraumer Zeit
ius dem brandenburgischen Hause besessen, iarin einführten. Ehristian Wilhelm,
trator, war durch seine Verbindung mi
Reichsacht verfallen, wodurch das Domcapit
im nicht die Nache des Kaisers gegen das
hn förmlich seiner Würde zu entsehen. An
irte es den Prinzen Johann August,
turfürsten von Sachsen, den aber der K
inem eigenen Sohne, Lennald diese

Mitbewerbern und das Restitutionsebict seiner Bieberhers stellung entgegensetten. Er that eine Reise nach Schweden und suchte sich, durch das Versprechen einer wichtigen Diversion in Deutschland, der Unterstützung Gustavs zu verssichern. Dieser König entließ ihn nicht ohne hoffnung seines nachdrucklichen Schutzes, schärfte ihm aber dabei ein, mit Alugheit zu verfahren.

Raum batte Chriftian Bilbelm die Landung feines Beidubers in Dommern erfahren, fo ichlich er fich, mit Salfe einer Bertleidung, in Magdeburg ein. Er ericien ploblich in der Ratheberfammlung, erinnerte den Magiftrat an alle Drang= fale, welche Stadt und Land feitdem von den faiferlichen Eruppen erfahren, an die verderblichen Anschläge Kerdinande, an die Befahr ber evangelischen Rirde. Rach diefem Gingange entbedte er ihnen, bag ber Beitpuntt ihrer Befreiung erschienen fer und daß ibnen Guft av Abolph feine Alliang und allen Beiftand anbiete. Magdeburg, eine der mobilhabenoften Städte Deutschlands, genoß unter der Regierung feines Magistrate einer republikani= ichen Freiheit, welche feine Burger mit einer beroifden Rabns beit befeelte. Davon batten fie bereits gegen Ballenftein, ber, von ihrem Reichthum angelocht, die übertriebenften Korberungen an fie machte, rubmliche Proben abgelegt, und in einem muthigen Biderftande ihre Rechte behauptet. 3hr ganges Gebiet batte zwar die zerstorende Buth feiner Truppen erfahren, aber Magbeburg felbft entging feiner Rache. Es war alfo bem Administrator nicht fdwer, Gemutber ju gewinnen, benen die erlittenen Dishandlungen noch in frischem Undenten waren. Zwischen der Stadt und dem Konige von Schweden tam ein Bundnis ju Stande, in welchem Magdeburg bem Ronige ungebinderten Durchaug burch ibr Gebiet und ihre Thore, und Die Berbefreibeit auf ihrem Grund und Boden verftattete.

zuheben, kleine Eroberungen zu machen aberrampein. Aber die Annäherung eines zöttigte ihn bald, in aller Eilfertigkeit und den Kudweg nach Magdeburg zu nehmen. deltech unzufrieden über diese Boreiligke der Person Dietrichs von Falkenberg Officier, um die Kriegsoperationen zu leitel trator mit seinem Rathe beizustehen. Ebe erg ernannte der Magistrat zum Comman o lange dieser Krieg dauern würde. Das ih sich von Kag zu Kag durch den Zulau arten Städten vergrößert, erhielt mehre ie kaiserlichen Regimenter, welche dagegeind konnte mehrere Monate einen kleinen istick unterhalten.

..... CVLPU III UE

Endlich naherte fich der Graf von Pa endigtem Juge gegen den Herzog von S r Stadt, vertrieb in kurzer Roft die Contabn, und bestimmte ben faiferlichen Felbherrn, ihm ben Ernft ber Waffen ju zeigen.

Indeffen wurde die Belagerung wegen der Fortschritte bes Ronigs von Schweben, die den taiserlichen Feldherrn von der Stadt abriefen, eine Zeit lang verzögert, und die Eisersucht der in seiner Abwesenheit commandirenden Senerale verschaffte Magdeburg noch auf einige Monate Frist. Am Josten Marz 1631 erschien endlich Tilly wieder, um von jest an die Beslagerung mit Eiser zu betreiben.

In turzer Seit waren alle Außenwerke erobert, und Kaltenberg felbst hatte die Besahungen, welche nicht mehr zu retten waren, zurückgezogen und die Elbbrücke abwersen lassen. Da es an hinlanglichen Truppen sehlte, die weitbinsige Kestung mit den Vorstädten zu vertheidigen, so wurben auch die Vorstädte Sudenburg und Neustadt dem Feinde preiszegeben, der sie sogleich in Asche legte. Pappenheim trennte sich von Tilly, ging bei Schönebeck über die Elbe, um von der andern Seite die Stadt anzugreisen.

Die Befahung, durch die vorhergebenden Gefechte in den Angenwerten geschwächt, belief sich nicht über zweitausend Mann Ausvolls und einige Hundert Reiterei: eine sehr schwache Anzahl sür eine so große und noch dazu unregelmäßige Festung. Diesen Mangel zu ersehen, bewassnete man die Bürger; ein verzweiselter Ausweg, der größern Schaden anrichtete, als er verhütete. Die Bürger, an sich selbst schon sehr mittelmäßige Soldaten, stürzten durch ihre Uneinigkeit die Stadt ins Verzberben. Dem Aermern that es weh, daß man ihm allein alle Last aufwelzte, ihn allein allem Ungemach, allen Gesahren biosstellte, während der Neiche seine Dienerschaft schiedte und sich in seinem Hause gütlich that. Der Unwille brach zulest in ein allgemeines Murren aus; Gleichgültigkeit trat an die

erbeben, gegen welchen man im Streite ber Religionsfanatismus, die feurige Lie unüberwindliche Widerwille gegen den kail vahrscheinliche Hoffnung eines nahen Ceben Gedanken an Uebergabe; und so sehr vern getrennt sepn mochte, so einig war Keußerste zu vertheidigen.

Die hoffnung der Belagerten, sich ent uf die höchste Wahrscheinlichkeit gegründet ie Bewassnung des Leipziger Bundes, s Innäherung Gustav Adolphs; beiden Nagdeburgs gleich wichtig, und wenige Ten König von Schweden vor ihre Mauer eses war dem Grasen Tilly nicht und trum eilte er so sehr, sich, auf welche Art ein Magdeburg Meister zu machen. Solebergabe wegen, einen Trompeter mit verseiben Administrator und der gemäßigtere Ton seiner Schreibart bestärtte sie noch mehr in ihrer Zuversicht — aber nur, um sie in eine desto tiefere Sorglosiskeit zu sturzen.

Die Belagerer maren unterbeffen mit ihren Approchen bis an ben Stadtgraben vorgedrungen, und beschoffen von ben aufgeworfenen Batterien aufe heftigfte Ball und Thurme. Gin Thurm murbe gang eingestürgt, aber ohne ben Angriff gu erleichtern, ba er nicht in ben Graben fiel, fonbern fich feits marte an den Ball anlebnte. Des anbaltenden Bombardements ungegebtet, batte ber Ball nicht viel gelitten, und die Birfung ber Reuerlugeln, welche die Stadt in Brand fteden follten, wurde durch vortreffliche Gegenanstalten vereitelt. Aber ber Bulvervorrath ber Belagerten mar bald ju Ende, und bas Gefdus ber Reftung borte nach und nach auf, ben Belagernben au antworten. Che neues Dulver bereitet mar, mußte Magde: burg entfest fepn, ober es mar verloren. Jest mar die hoff= nung in ber Stadt aufs Sochfte gestiegen, und mit beftiger Sebnindt alle Blide nach ber Begend bingefebrt, von welcher bie fomebifden Rahnen weben follten. Buftav Abolph bielt fic nahe genug auf, um am dritten Tage vor Magdeburg gu fteben. Die Sicherheit fteigt mit ber hoffnung, und Alles trägt dazu bei, fie zu verftarten. Um 9. Mai fangt unerwartet Die feindliche Ranonade an ju ichweigen, von mehreren Batte: rien werben die Stude abgeführt. Todte Stille im faiferlichen Laer. Alles überzeugt die Belagerten, bag ihre Rettung nabe fev. Der größte Theil ber Burger: und Soldatenmache verläßt frub Morgens feinen Voften auf dem Balle, um endlich einmal nach langer Arbeit bes füßen Schlafs fich ju erfreuen - aber ein theurer Schlaf und ein entsehliches Ermachen!

Eilly hatte endlich der hoffnung entfagt, auf dem bieberte gen Bege der Belagerung fich noch vor Antunft der Schweden ber

3

ih Morgens, ba Burger und Golbaten fic it fturmender Sand überwältigt worden 1 igleich follte der Angriff geschehen; bie ga m sten und 10ten murde mit ben nothig acht. Alles war in Bereitschaft und erm maß, fruh um funf Uhr bas Beichen 1 iefes erfolgte, aber erft zwei Stunden fpat d immer zweifelhaft wegen bes Erfolgs, fegerath versammelte. Pappen beim mi neuftabtifchen Werte ben Angriff gu thun all und ein trodener, nicht allgu tiefer @ bei gu Statten. Der größte Theil ber Bur te die Balle verlaffen, und die wenigen ! elte ber Schlaf. Go murbe es biefem Ben Erfte ben Wall ju erfteigen. Kaltenberg, aufgeschredt burch bas Ri infeuers, eilte von dem Rathhaufe, wo e :, den zweiten Erompeter bes Tilln al bed iderhandnehmende Getofe maden endlich ben ermachenben Minanta die brobenbe Gefahr befannt. Gilfertig merfen fie fich in ihre Rieiber, greifen jum Gewehr, fturgen in blinber Betigbung bem Reinde entgegen. Roch mar hoffnung übrig. ibn gurudantreiben, aber ber Commandant getödtet, fein Blan im Angriff, teine Reiterei, in feine verwirrten Glieber einaubrechen, endlich fein Dulver mehr, bas Reuer fortaufeben. Smei andere Thore, bis jest noch unangegriffen, werben von Bertheidigern entblößt, um der dringendern Roth in ber Stadt au begegnen. Schnell benutt der Reind die daburch entstandene Bermirrung, um auch diese Doften anzugreifen. Der Biberftand ift lebhaft und hartnäckig, bis endlich vier taiferliche Regimenter, bes Balles Meifter, ben Magbeburgern in ben Ricen fallen und fo ibre Niederlage vollenden. Ein tapferer Capitan, Namens Somidt, ber in diefer allgemeinen Berwirrung die Entschloffensten noch einmal gegen ben Keinb führt und glückich genug ift, ihn bis an das Thor juruckjurreiben, fällt töbtlich vermundet, Magdeburge lette Soffnung mit ibm. Alle Berte find noch vor Mittag erobert, die Stadt in Feindes Banden.

Zwei Thore werben jest von den Stürmenden der hauptarmoe geöffnet, und Tilly läßt einen Theil seines Fußvolks
einmarschiren. Es beset sogleich die hauptstraßen, und das
anfgepsanzte Geschüß scheucht alle Bürger in ihre Wohnungen,
dort ihr Schicksal zu erwarten. Nicht lange läßt man sie in
Zweisel; zwei Worte des Grasen Tilly bestimmen Magdeburgs Geschick. Ein nur etwas menschlicher Feldherr wurde
solchen Truppen vergeblich Schonung andesohlen haben; Tilly
gab sich auch nicht die Mühe, es zu versuchen. Durch das
Gtillschweigen seines Generals zum herrn über das Leben aller
Burger gemacht, sturzte der Soldat in das Innexe der Hauser,

e ungludliche Stadt lodgelaffen murden.

Die Burgefcene fing jest an, fur me ine Sprache und die Dichtfunft feinen ! e schuldfreie Rindheit, nicht das hülflose Al ot Gefdlecht, nicht Stand, nicht Schonhei s Siegers entwaffnen. Frauen werben in lanner, Cochter gu ben Sugen ihrer Batel 8 mehrlofe Gefdlecht hat blog bas Borrecht, uth jum Opfer ju bienen. Reine noch fo ch fo geheiligte Statte tonnte vor ber Alle ibfucht fichern. Dreiundfunfgig Frauenep einer Rirche enthauptet. Ervaten vergnu die Rlammen gu werfen - Pappenh uglinge an den Bruften ihrer Mutter gu uistische Officiere, von diesem grausenvolle terftanden fic, den Grafen Tilly gu i 1 Blutbade mochte Cinhalt thun laffen. ,, unde wieder," war feine Antwort, "ich n burd bie gange Stadt verbreitete und den Brand allgemein machte. Kurchterlich mar bas Gebrange burch Qualm und Leiden, burd gezudte Somerter, burd fturgende Trummer, burd bas ftromende Blut. Die Atmosphäre fochte, und die unerträgliche Glut zwang endlich felbft diefe Burger, fich in bas Lager ju flüchten. In weniger als zwölf Stunden lag Diefe vollreiche, fefte, große Stadt, eine der iconften Deutich= lands, in der Afche, zwei Rirchen und einige Sutten ausgenommen. Der Administrator, Christian Bilbelm, marb mit brei Burgermeistern nach vielen empfangenen Bunden gefangen; viele tapfere Officiere und Magistrate batten fech= tend einen beneideten Tod gefunden. Bierbundert der reichften Barger entrif die Sabsucht der Officiere dem Tode, um ein theures Lofegeld von ihnen zu erpreffen. Doch bazu maren es meiftens Officiere ber Lique, welche biefe Menichlichfeit zeigten. und die blinde Mordbegier der taiferlichen Goldaten ließ fie als rettende Engel betrachten.

Kaum hatte sich die Wuth des Brandes gemindert, als die kaiserlichen Schaaren mit erneuertem Hunger zurücklehrten, um unter Schutt und Afche ihren Raub aufzuwühlen. Manche erstickte der Dampf; Viele machten große Beute, da die Burger ihr Bestes in die Keller gefüchtet hatten. Am 1sten Mas erschien endlich Tilly selbst in der Stadt, nachdem die Hauptsstraßen von Schutt und Leichen gereinigt waren. Schaudershaft, gräßlich, empörend war die Scene, welche sich jeht der Menschlichseit darstellte! Lebende, die unter den Leichen hervorstrochen, herumirrende Kinder, die mit herzzerschneidendem Gesschrei ihre Eltern suchen, Säuglinge, die an den todten Nrüsten ihrer Mütter saugten! Mehr als sechstausend Leichen mußte man in die Side wersen, um die Gassen zu räumen; eine uns gleich größere Menge von Lebenden und Leichen batte das Keuer

iger Tobesfurcht und ohne Nahrung zugebrieß ihnen Pardon ankundigen und Brod mien Tag darauf warb in dieser Domkirch halten und unter Absenerung der Kanon igestimmt. Der kaiserliche Seneral durchsin als Augenzeuge seinem Herrn berichten zoja's und Jerusalems Jerskörung kein so reben sep. Und in diesem Vorgeben war nes, wenn man die Größe, den Bohlstanlt der Stadt, welche unterging, mit der rer zusammendenkt.

Das Gerücht von Magdeburgs grauser ebreitete Frohloden durch das katholische richt durch das ganze protestantische De hmerz und Unwillen klagten allgemein den 3 tan, der, so nahe und so mächtig, diese adt hülflos gelassen hatte. Auch der Bithätigkeit des Könias unerklärbar und so

Stadt au befreien, und er feste fich besmegen mit feiner gangen Reiterei und gebn Regimentern Rufvolf nach ber Spree in Bewegung. Die Situation, in welcher fic biefer Ronig auf beutidem Boden befand, machte ibm aum unverbrüchlichen Rlugbeitegefebe, feinen Schritt vorwarts ju thun, ohne ben Ruden frei zu baben. Mit ber miftrauischften Bebutfamfeit mußte er ein Land durchzieben, wo er von zweibeutigen Freunden und machtigen offenbaren Reinden umgeben mar. wo ein einziger übereilter Schritt ibn von feinem Ronigreich abichneiden tonnte. Der Rurfurft von Brandenburg batte vormals icon feine Keftung Ruftrin den flüchtigen Raifer= lichen aufgethan und den nacheilenden Schweden verschloffen. Sollte Buftav jest gegen Tilly verungladen, fo fonnte eben diefer Aurfürst den Raiserlichen feine Reftungen öffnen, und bann mar der Ronig, Reinde vor und binter fich, ohne Rettung verloren. Diefem Bufalle bei gegenwärtiger Unternehmung nicht ausgesett zu fenn, verlangte er, ebe er fic au der Befreiung Magbeburge aufmachte, bag ibm von bem Rurfürsten die beiden Kestungen Ruftrin und Spandan eingeräumt wurden, bis er Magdeburg in Kreiheit gefest batte.

Nichts schien gerechter zu senn, als diese Forderung. Der große Dienst, welchen Gustav Adolph dem Kurfürsten fürzlich erst durch Bertreibung der Kaiserlichen aus den brandensburgischen Landen geleistet, schien ihm ein Recht an seine Dantbarteit, das bisherige Betragen der Schweden in Deutschland einen Anspruch auf sein Bertrauen zu geben. Aber durch lebergabe seiner Festungen machte der Kurfürst den König von Schweden gewissermaßen zum herrn seines Landes, nicht zu gedenken, daß er eben dadurch zugleich mit dem Kaiser brach, und seine Staaten der ganzen fünstigen Rache der taiserlichen heere bloßstellte. Georg Wilhelm kämpste lange

imen Rampf mit fich felbft, aber Rleinmuth chienen endlich bie Oberhand gu gewinnen. Magbeburgs Chicfat, talt gegen Religion ibeit, fab er nichte, ale feine eigene Befahr, glichfeit wurde burch feinen Minifter bon g, ber einen beimlichen Gold von bem Raifer te getrieben. Unterbeffen naberten fich bie ppen Berlin, und ber Ronig nahm bei bem Wohnung. 216 er die furchtfame Bedentingen mabrnabm, fonnte er fich des Unwillens "Dein Weg gebt auf Dagbeburg, " fagte fondern ben Evangelifchen jum Beften. Bill ifteben, fo nehme ich fogleich meinen Rudweg, r einen Bergleich an und giebe wieber nach bin gewiß, ber Raifer foll einen Frieben mit te ich ihn immer nur verlangen fann - aber verloren und ift der Raifer ber Rurcht por it, fo febet gu, wie es euch ergeben wirb." Miferenen feste. Che er fich alfo in Marich feste, lief er biefen Bringen um einen freien Durchang und um bas Dothige für feine Truppen gegen baare Bezahlung erfichen. Gein Berlangen wurde ibm abgefclagen, und feine Borftellung tonnte ben Aurfürften bewegen, feinem Reutralitätefpfteme au entfogen. Indem man noch im Streit darüber begriffen mar, tom bie Redricht von Magbeburgs entfetlichem Schicffale. iEifly verfündigte fie mit bem Con eines Siegers allen protestanbifden gurften, und verlor teinen Augenblid, den all: anmeinen Soveden aufd' Befte ju beungen. Das Aufeben bes Rafferd , burd ibie bidberigen Drogreffen Gu fav 6 mertlich bevantergebracht, erhob fich furchtbarer als je nach diefem ents idelbenben Borgang, und ichnell offenbarte fic biefe Beranberung in ber gebieterifchen Sprache) welche er gegen bie proteftantifden Meldeltande führte. Die Schluffe bes Leipziger Bundes murbent durch einen Dachtfpend vernichtet, der Bund felbft burd ein laferliches Derret aufgeboben, allen widerfeblichen Stanben Manbeburgs Schiufal angebroht. Als Bollgieber biefes taiferliden Schluffes, lief Till v fogleich Eruppen gegen ben Rifchof von Bremen marfdiren, der ein Mitglied bes Leinziger Bunbes war und Goldaten geworben hatte. Der in Rurcht gefeste Bifoof übergab die lettern fogleich in die Dande des Tilly und unteretonete die Caffation der Leivziger Solufe. Gine taiferliche Urmee, welche unter bem Commando bes Grafen von Rarftenberg ju eben ber Beit aus Italien juradfam, verfubr auf gleiche Art gegen ben Abministrator von Burttemberg. Der Bergog mußte fic bem Reftitutionsebict und allen Decres ten bes Raifere unterwerfen, ja noch angerbem ju Unterhals tung ber faiferlichen Eruppen einen mongtlichen Belbbeitrag von bunderttaufend Thalern erlegen. Aehnliche Laften wurden ber Stadt Ulm und Nurnberg, bem gangen frantischen und egte. Go ungludlich alfo bie nachften goig ge Untergang für die Protestanten auch fenn m tig maren die fpatern. Die erfte Ueberrafchi em thatigen Unwillen Plat; die Bergweifl ) die deutsche Freiheit erhob fich aus Ma Unter ben Fürften bes Leipziger Bunbes ift von Sachfen und der Landgraf von & u am meiften gu fürchten, und die herrid ir in diefen Gegenden nicht befestigt, fo lar n nicht entwaffnet fab. Gegen ben Landgrafe ne Baffen querft, und brach unmittelbar ich Thuringen auf. Die fachfifcheernestinifd irgifchen Lande murben auf diefem Buge außer rankenhaufen, felbft unter den Angen des E oldaten ungestraft geplundert und in die Afd d mußte ber ungludliche Landmann bafür audesberr die Schweden begunftigte. Erft nifchen Cachfen und Franken, murbe mit und fich entweder ale Areund ober Reind ju erflaren. Co mußte fich ein beuticher Reichofurft von einem faiferlichen Diener behandelt feben. Aber diefe ausschweisende Forderung befam ein furchtbares Bewicht durch die heeresmacht, von der fie begleitet murbe, und bas noch frifde Andenten von Magdeburgs ichans berhaftem Schidfal mußte ben Nachdrud besfelben vergrößern. Im fo mehr Lob verdient die Unerschrockenheit, mit welcher ber Landaraf biefen Antrag beantwortete: " Fremde Soldaten in feine Teftungen und in feine Refibeng aufzunehmen, fep er gant und aar nicht gesonnen - Seine Truppen brauche er felbit - Gegen einen Angriff murbe er fich ju vertheibigen miffen. Reblte es dem General Tilly an Geld und an Lebensmitteln. fo mochte er nur nach Munchen aufbrechen, wo Borrath an beiden fep." Der Einbruch zweier faiferlichen Schaaren in Beffen war die nachfte Kolge diefer berausfordernden Antwort: aber ber Landgraf mußte ihnen fo gut zu begegnen, bag nichts Erbebliches ausgerichtet murbe. Nachdem aber Tilly felbft im Begriff ftand, ihnen mit feiner gangen Macht nachzufol= gen, fo murbe bas ungludliche Land für bie Stanbhaftigfeit feines Fürften theuer genug haben bugen muffen, wenn nicht bie Bewegungen bes Ronigs von Schweden biefen General noch an rechter Beit gurudgerufen batten.

Oustav Abolph hatte ben Untergang Magdeburgs mit dem empfindlichten Schmerz ersahren, der dadurch vergrößert wurde, daß Georg Wilhelm nun, dem Vertrage gemäß, die Festung Spandau zurück verlangte. Der Verlust von Magdeburg hatte die Gründe, um derentwillen dem König der Besit dieser Festung so wichtig war, eher vermehrt, als vermindert; und je näher die Nothwendigseit einer entscheidenden Schlackt wissen ihm und Tilly heranrückte, desto schwerer ward es ihm, der einzigen Justucht zu entsagen, welche nach einem

-23-

nd bebandelt merden follte.

Diefer Erflarung Nachbrud zu geben, erfchie iten Armee por Berlin. "Ich will nicht foli n, als die Generale des Raisers," antwortet bten, die der bestürzte Rurfürst in fein Lager rr bat fie in feine Staaten aufgenommen, cfniffen verforgt, ibnen alle Plate, melde ! ergeben, und durch alle diefe Gefälligfeiter inen, daß fie menichlicher mit feinem Bolfe v les. was ich von ihm verlange, ift Sicherbe eldsumme und Brod für meine Truppen; da ibm, feine Staaten zu beschüßen und ben 5 tfernen. Auf diefen Onntten aber muß i ein Bruder, ber Rurfürft, entschließe fich eil im Freunde haben, oder feine Sauptftadt ; ill." Diefer entichloffene Zon machte Einbrud, r Ranonen gegen die Stadt besiegte alle Bilbelms. In wenigen Tagen ward ein

hatte; aber ber ungfinstige Bechfel bes Glude, ben feine Baffen bald nachber ersubren, erlaubte dem Kaifer nicht, feine Empfindlichteit andere ale burch Borte ju geigen.

Das Bergnügen des Konigs über biefe glüdliche Begebenbeit murbe bald durch bie angenehme Botichaft vergroßert, pas. Greifemalbe, ber einzige feste Plat, ben bie Raiferlichen noch in Dommern befagen, übergegangen und nunmehr bas gange Land von biefen ichlimmen Reinden gereinigt fev. Er ericien felbft wieder in biefem Bergogthum, und genoß bas entzudende Schaufpiel der allgemeinen Bolfsfreude, beren Soorfer er mar. Ein Jahr mar jest verftrichen, bas Guftan Deutschland betreten batte, und biefe Begebenbeit murbe in dem gangen Bergogthume Dommern durch ein allgemeines Danffest gefeiert. Rurs vorber batte ibn ber Eggar von Mods. fan burd Befanbte begruben, feine Kreunbichaft erneuern und fogar Sulfstruppen antragen laffen. Bu biefen friedfertigen Gefinnungen der Ruffen durfte er fich um fo mehr Glad muns ichen, je michtiger es ibm mar, bei bem gefahrvollen Rriege, dem er entgegenging, burd teinen feindseligen nachbar beunrubigt an werden. Nicht lange barauf landete die Konigin. Maria Eleonora, feine Semablin, mit einer Berftarfung ven achttaufend Schweben in Vommern; und die Anfunft von fechtenfend Englandern unter ber Anführung bes Marquis. von Samilton barf um fo meniger übergangen merben, ba. ibre Anfunft Alles ift, mas die Befchichte von ben Thaten. der Englander in dem breißigiabrigen Rriege gu berichten bat.

Pappen beim behauptete mabrend bes thuringischen Jugsdes, Lilly bas Magbehurgische Gebiet, hatte aber nicht verhindern tonnen, daß die Schweben nicht mehrmalen die Elbe vosstrten, einige laiferliche Detachements niederhieben und mehrere Plate in Best nahmen. Er selbst, von der Annaberung efen Gegenden verkündete dem Tilly nichweden zerstreuten drei seiner Regimenten n der Hauptarmee in Dörsern postirt star ie Halfte ihrer Bagage hinweg und verbra asonst näherte sich Tilly mit seiner Arm nenschuß weit dem Lager des Königs, um judieten; Gustav, um die Halfte schwämied sie mit Weisheit; sein Lager war inde einen gewaltsamen Angriss zu erlaub er bloßen Kanonade und einigen Scharmun die Schweden die Oberhand behielten. Is nach Wolmirstädt verminderte sich die Um hänsige Desertionen. Seit dem Blutbal ihn das Glück.

Desto ununterbrochener begleitete es von ni 1 Schweden. Während er zu Werben im L ganze Medlenburg, bis auf wenige Plateral Lott und den Bereng Maginh CoBalb nach feiner Burudfunft nach Berben ericbien ber Landgraf von Beffen-Raffel in feinem Lager, um ein enges Bundnis auf Bertheidigung und Angriff mit ihm au foliegen; ber erfte regierende Rurft in Deutschland, ber fic von freien Studen und öffentlich gegen ben Raifer erflarte, aber auch burd die triftigften Grunde dazu aufgefordert mar. Landgraf Bilbelm machte fich verbindlich, den Reinden des Ronige als feinen eigenen ju begegnen, ibm feine Stadte und fein ganges Lager aufzutbun, Proviant und alles Nothwendige zu liefern. Dagegen erflarte fic der Ronig zu feinem Freunde und Befouber und verfprach, feinen Krieden einzugeben, obne dem Landgrafen völlige Genngthung von dem Raifer verschafft ju baben. Beibe Theile bielten redlich Bort. Beffen : Raffel bebarrte in biefem langen Rriege bei ber fcwebischen Allianz bis and Ende, und es batte Urfache, fich im mestphälischen Rrieben ber ichmedischen Kreundichaft zu rubmen.

Tilly, dem dieser fühne Schritt des Landgrafen nicht lange verborgen blieb, schidte den Grafen Fugger mit einigen Regimentern gegen ihn; zugleich versuchte er, die hefsischen Unterthanen durch aufrührerische Briefe gegen ihren Herrn zu empören. Seine Briefe fruchteten eben so wenig, als seine Regimenter, welche ihm nachher in der Breitenselder Schlacht sehr zur Unzeit sehlten — und die hessischen Landstände konnten keinen Augenblick zweiselhaft seyn, ob sie den Beschüher ihres Cigenthums dem Räuber desselben vorziehen sollten.

Aber weit mehr als heffen-Raffel beunruhigte ben taiferlichen General die zweideutige Gesinnung des Aurfürsten von Sachsen, der, des taiferlichen Berbots ungeachtet, seine Rüstungen fortsehte und den Leipziger Bund aufrechtbielt. Jest, in dieser Rahe des Königs von Schweden, da es in turzer ju Buverficht auf feine Macht, glaubte er itmeder burch das blofe Schreden feiner 9 ier boch ohne Mube überwinden au tonnen iger bei Bolmirftabt verließ, forderte er ib efandtichaft auf, fein Land ben faiferlichen ine eigenen gu entlaffen, ober mit ber vereinigen und in Gemeinschaft mit il dweden aus Deutschland gu verjagen. innerung, daß Rurfachfen bieber unter al rn am meiften gefcont worden fen, und eigerungsfalle mit ber ichredlichften Berb Tilly hatte gu diefem gebieterischen Antre n Beitpunkt gewählt. Die Mighandlung feir undesverwandten , Magdeburge Berftorung agen der Raiferlichen in ber Laufis, Alles fa irfürften gegen ben Raifer gu entruften. @ ibe, wie wenig Recht er auch an ben Sch ben mochte, belebte ihn mit Muth. Er v

Tilly, welche prachtig bewirthet wurden, gab er noch eine verständlichere Antwort auf den Weg. "Meine Herren," sagte er,...,ich sehe wohl, daß man gesonnen ist, das lange gesparte sächfische Confect endlich auch auf die Lafel zu sehen. Aber man pflegt dabei auch allerlei Nuffe und Schaueffen aufzutragen, die hart zu beißen find, und sehen Sie sich wohl vor, daß Sie sich die Jähne nicht daran ausbeißen."

Best brach Tilly aus feinem Lager auf, rudte por bis nad Salle unter fürchterlichen Berbeerungen, und lief von bier aus feinen Untrag an ben Aurfürften in noch bringenberm und brobenberm Con erneuern. Erinnert man fic ber gangen bisberigen Dentungdart diefes Rurften, ber burch eigene Meigung und burd die Gingebungen feiner beftochenen Minifter bem Intereffe bes Raifers, felbit auf Untoften feiner heiligften Oflich= ten, ergeben mar, ben man bisber mit fo geringem Aufwand von Aunft in Unthätigfeit erhalten, fo muß man über bie Berblendung bed Raifers ober feiner Minifter faunen, ibret bisberigen Politit gerade in bem bedenflichften Beitpuntte gu entfagen und durch ein gewaltthatiges Berfahren biefen fo leicht zu lenkenden Kürften aufe Meußerfte zu bringen. Ober mar eben diefes die Absicht bes Tilly? Bar es ihm barum gu thun, einen zweideutigen Freund in einen offenbaren Reind zu vermandeln, um daburd ber Schonung überhoben ju fevn, welche der geheime Befehl des Raifers ihm bisher gegen die Lander biefes Rurften aufgelegt hatte? Bar es vielleicht gar die Abficht bes Raifers, ben Rurfürsten; ju einem feindseligen Schritt zu reigen, um feiner Berbindlichfeit dadurch quitt gu fenn und eine beschwerliche Rechnung mit guter Urt gerreiben au tonnen? fo mußte man nicht weniger über ben verwegenen llebermuth des Tilly erstaunen, der fein Bebenten trug, im Ungelicht eines furchtbaren Teinbes fic einen neum ju machen.

einen Keldmarfdall von Arnbeim auts & ind Lager gefendet, diefen lange vernachläffig m ichleunige Sulfe anzugeben. Der Koni e Bufriedenheit, welche ibm diese febnlich a ing gemabrte. "Mir thut ed leib um ben Ru em Abgefandten mit verftelltem Raltfinn gur r meine wieberholten Borftellungen geachtet d feinen Reind gesehen haben und auch 9 ioch fteben. Test, da die bochte Doth i lusweg mehr übrig laßt, jest wendet man on Schweben. Aber melben Sie ibm. ba fen, um bes Rurfürften von Sachfen wille Bundesgenoffen ins Berberben an fturgen. itr für die Treue jenes Pringen Gewähr, beffe reicifchem Golde fteben, und ber mich verl bm der Raifer ichmeichelt und teine Arm 1 gurudgiebt? Tilly bat feitbem durch eine tung fein Seer vergrößert, meldes mich

bie Gewährung derselben. "Ich verlange," erwiderte Gustan, "daß mir der Aurfürst die Festung Wittenberg einraume, mir seinen altesten Prinzen als Geisel übergebe, meinen Aruppen einen dreimonatlichen Gold auszahle und mir die Verräther sin seinem Ministerium ausliesere. Unter diesen Bedingungen din ich bereit, ihm Beistand zu leisten."

"Nicht nur Wittenberg," rief ber Aurfurst, als ihm biese Antwort hinterbracht wurde, und trieb seinen Minister in bas schwedische Lager zurud; "nicht bloß Wittenberg, auch Torgan, ganz Sachsen soll ihm offen stehen; meine ganze Familie will ich ihm als Geisel übergeben; und wenn ihm bas noch nicht genug ist, so will ich mich selbst ihm barbieten. Eilen Sie zurud und sagen ihm, daß ich bereit sep, ihm die Verräther, die er mir nennen wird, auszuliefern, seiner Armee den verlangten Sold zu bezahlen, und Leben und Vermögen an die gute Sache zu sehen."

Der König hatte die neuen Gesinnungen Johann Georgs nur auf die Probe stellen wollen; von dieser Aufrichtigkeit gerührt, nahm er seine harton Forberungen zurück. "Das Mistrauen," sagte er, "welches man in mich seste, als ich Magdeburg zu Hulse kommen wollte, hat das meinige erweckt; das jesige Vertrauen des Kursürsten verdient, daß ich es erwidere. Ich bin zufrieden, wenn er meiner Armee einen monatlichen Sold entrichtet, und ich hosse, ihn auch für diese Ausgabe schadlos zu halten."

Gleich nach geschlossener Allianz ging ber König über die Elbe, und vereinigte sich schon am folgenden Tage mit den Sachsen. Anstatt diese Bereinigung zu hindern, war Tilly gegen Leipzig vorgeruct, welches er aufforderte, taiferliche Besahung einzunehmen. In hoffnung eines schleunigen Entstages machte der Commandant, hang von der Pforta,

eiff bed Ronigd von Schweden beichtogen. nabgemalten Schidel und Gebeine, mit fein Saus gefchnrudt hatte, entfarbte fi erfuhr eine über alle Ermartung gnädige Bi rbeffen wurde ju Corgan von bem Ronig von n Rarfurften von Sachfen, in Beifenn bes andenburg, großer Rriegbrath gehalten. Eine Ate jest gefaßt werben, welche bas Schidfe ind ber evangelifden Religion, bas Glud vi is 2008 ihrer gurften unmiberruflich beftin steit der Erwartung, die auch bie Bruft des :ofen Enticheibung betlemmt, fdien jest die Se he in einem Augenblid gu ummöllen. "Bi . einer Schlacht entichließen," fagte er, fo fte als eine Krone und zwei Rurbute auf 1 Blud ift mandelbar, und ber unerforfoliche immeld fann, unferer Gunden wegen, bem verleihen. 3mar möchte meine Krone, we: Suftav Adolph zeigte bas bescheibene Mißtrauen eines Helben, ben bas Bewnstsen feiner Starke gegen die Größe ber Gefahr nicht vetblendet; Johann Gevrg die Zuversicht eines Schwachen, der einen Helben an seiner Seite weiß. Woll Angeduld, seine Lande von zwei beschwerlichen Armeen dasmöglichst befreit zu sehen, brammte er nach einer Schlacht, in welcher keine alten Lorbeern für ihn zu vertieren waren. Et wollte mit seinen Sachsen allein gegen Leipzig wortsiden und sich mit Killy schlagen. Endlich trat Sustav Abolph seiner Meinung bei, und beschloffen war es, ohne Ausschlaub dem Feind anzugreisen, ehe er die Verstärtungen; welche die Senerale Altringer und Tiefenbach ihm zusührten, an sich gezogen hätte. Die vereinigte schwedisch- fächsische Armee sehte über die Mulda: der Kurfürst von Brandenburg reiste wieder in sein Land.

Krub Morgens am 7ten September 1631 befamen die feindliden Armeen einander an Gefichte. Tilly, entschlossen, die berbeieilenden Sulfstruppen zu ermarten, nachdem er verfäumt batte, die fachfiche Armee vor ihrer Bereinigung mit ben Schweben niederzumerfen, hatte unweit Leivzig ein festes und portheilhaftes Lager bezogen, wo er boffen fonnte, zu feiner Solacht gezwungen zu werben. Das ungeftume Unbalten Dappenheims vermochte ibn endlich boch, fobald bie feindlichen Armeen im Angug begriffen maren, feine Stellung gu perandern und fich linter Sand gegen die Sugel bin au gieben. welche fich vom Dorfe Babren bis nach Lindenthal erbeben. Am Kuß diefer Anboben mar feine Armee in einer einzigen Einie audgebreitet; feine Artillerie, auf ben Sugeln vertheilt. tonnte die gange große Ebene von Breitenfeld bestreichen. Bon Baber naberte fich in zwei Colonnen bie fcwebisch = fachfifche Atinee, und batte bei Dobelwis, einem vor ber Tillpiden

was dougherness, wher man ernem intrem üdzug genotbigt. Um ben Reind aufzuhalte is in Brand, welches jedoch die beiden A rte, vorzuruden und ibre Schlachtordnung Bur Mechten ftellten fich die Schweden getheilt, das Aufvolf in ber Mitte, in tlei idelt, welche leicht ju bewegen, und obn iren, der ichnellften Wendungen fähig ma if den Klügeln, auf ähnliche Art in fleine fondert und durch mehrere Saufen Mustet iche ibre fcmache Angahl verbergen und bie runter ichießen follten. In der Mitte comm eufel, auf bem linten Flugel Guftav J bit auf bem rechten, dem Grafen Dappen Die Sachsen standen durch einen breiten n Schweden getrennt; eine Beranstaltung ( r Ausaana rechtfertigte. Den Dlan ber tte der Kurfürst felbst mit feinem Reldma d der Ronia fich blok beannat, ihn zu go.

Schwadronen. Sein Geschüß hatte er binter sich auf den Anhöhen, und so stand er unter dem Gebiete seiner eigenen Rugeln, die über ihn hinweg ihren Bogen machten. Aus dieser Stellung des Geschüßes, wenn anders dieser ganzen Nachricht zu trauen ist, sollte man beinahe schließen, daß Tilly's Absicht vielmehr gewesen sev, den Feind zu erwarten, als anzugreisen, da diese Auordnung es ihm unmöglich machte, in die seindlichen Glieder einzubrechen, ohne sich in das Feuer seiner eigenen Kanonen zu stürzen. Tilly selbst besehligte das Mittel, Pappenheim den linten Flügel, den rechten der Graf von Für stenberg. Sammtliche Truppen des Kaissers und der Lique betrugen an diesem Tage nicht über vierzunddreißig bis sünsundreißigtausend Mann; von gleicher Stärle war die vereinigte Armee der Schweden und Sachsen.

Aber ware auch eine Million ber andern gegenüber gestanden — es hatte diesen Tag blutiger, nicht wichtiger, nicht entscheidender machen können. Dieser Tag war es, um dessentwillen Gustav das baltische Meer durchschiffte, auf entlegener Erde der Gesahr nachjagte, Krone und Leben dem untreuen Glud anvertraute. Die zwei größten Heersübrer ihrer Zeit, bide bisher unüberwunden, sollen jeht in einem lange vermiedenen Kampse mit einander ihre lepte Probe bestehen; einer von beiden muß seinen Ruhm auf dem Schlachtsselbe zurücklassen. Beide halften von Deutschland haben mit Furcht und Zittern diesen Tag herannahen sehen; bang erwartet die ganze Mitwelt den Ausschlag desselben, und die späte Nachwelt wird ihn segnen oder beweinen.

Die Entschliffenheit, welche ben Grafen Tilly fonst nie verließ, fehlte ihm an diesem Tage. Rein fester Borsat, mit dem Konige zu schlagen, ebenso wenig Standhaftigfeit, es zu vermeiben. Wider feinen Willen rif ihn Dappenbeim babin. Bweifel fampften in feiner Bruft, fcwarze ölften feine immer freie Stirn. Der Geift eg fcbien über ihm zu fcweben.

ndiges Kanonenfeuer eröffnete die Schlacht. te von Abend und trieb aus dem frifch bedorrten Gefilde dide Wolfen von Staub und 
Schweden entgegen. Dies bewog den König, 
gegen Norden zu schwenken, und die Schnelligolches ausgeführt war, ließ dem Feinde nicht 
hindern.

eß Tilly seine Sügel und wagte den ersten Schweden; aber von der Heftigkeit ihres er sich zur Nechten und fiel in die Sachsen zestüm, daß ihre Glieder sich trennten und ganze Heer ergriff. Der Kurfürst selbst bestilenburg wieder; wenige Negimenter hielten ang auf dem Schlachtfelde Stand und retteten

mit feinen siegenden Truppen. Diesem Rlügel hatte ber Ronig, fobald fich bie Verwirrung unter dem fachlischen Beere entdecte, mit foneller Befonnenheit drei Regimenter gur Ber= ftartung gesendet, um die Klanke ju deden, welche die Kluch: ber Sachsen entblößte. Buftav Sorn, der bier bas Commando führte, leistete den feindlichen Cuiraffiers einen bergbaften Miderstand, den die Bertheilung bes Rugvolfs awischen · ben Schwadronen nicht wenig unterstüßte. Schon fing der Reind · an zu ermatten, als Guftav Abolyh erfchien, dem Treffen ben Ausschlag zu geben. Der linte Flügel ber Raiferlichen mar gefchlagen, und feine Truppen, die jest teinen Reind mehr batten, tonnten anderewo beffer gebraucht werden. Er fcmentte fic alfo mit feinem rechten Rlugel und bem Sauptcorps gur Linken und griff die Sugel an, auf welche bas feindliche Befout gepflanzt mar. In furzer Beit mar es in feinen Sanden, und der Keind mußte jest das Keuer feiner eigenen Kanonen. erfabren.

Auf seiner Flanke das Feuer des Geschützes, von vorne denfürchterlichen Andrang der Schweden, trennte sich das nie überswundene Heer. Schneller Rückzug war Alles, was dem Tilly nun übrig blieb; aber der Rückzug selbst mußte mitten durch den Feind genommen werden. Berwirrung ergriff jest die ganze Armee, vier Regimenter ausgenommen grauer versuchter Soldaten, welche nie von einem Schlachtselbe gestohen waren und es auch jest nicht wollten. In geschloffenen Gliedern drangen sie mitten durch die siegende Armee und erreichten fechtend ein kleines Gehölz, wo sie aufs neue Fronte gegen die Schweden machten und bis zu einbrechender Nacht, bis sie auf sechshundert geschmolzen ward, Widerstand leisteten. Mit ihnen entsich der ganze Ueberrest des Tilly'schen Heers, und die Schlacht war entschieden.

unen umtiegenven Dorfern oge kanovolt verloren war ber Ungludliche, der dem er bie Sande fiel. Mit dem übrigen Beere ! swiften bem Schlachtfeld und Leipzig, t mar, die Stadt noch in berfelben Racht at taufend waren von den Keinden auf dem Pl fünftausend theils gefangen, theils verm Artillerie, ihr ganges Lager mar erobert, i and Standarten erbeutet. Bon ben Ca taufend, von ben Schweden nicht über fiel Die Niederlage der Raiserlichen mar fo at feiner Flucht nach Salle und Salberftadt bert Mann, Dappenheim nicht über nier nenbringen tonnte. Go fcnell mar bie ergangen, welches noch fürglich gang Itali n Schreden gefest batte.

Tilly felbst dantte feine Rettung nur ileich von vielen Bunden ermattet, wollte

übrig von feinen glanzenden Rriegsthaten, als die Rluche ber Menschheit, von denen fie begleitet maren. Bon biefem Tage an gemann Tilly feine Beiterfeit nicht wieder, und bas Blud febrte nicht mehr zu ibm gurud. Gelbft feinen lesten Eroft. bie Rache, entrog ibm bas ausbrudliche Berbot feines Berrn. tein entscheidendes Treffen mehr zu wagen. - Drei Rebler find es vorzüglich, benen bas Unglud biefes Tages beigemellen mirb: bag er fein Gefdut binter ber Armee auf bie Sugel pffangte, daß er fich nachber von biefen Sugeln entfernte und bağ er ben Reind ungehindert fich in Schlachtordnung ftellen lies. Aber wie balb maren biefe Fehler, ohne bie faltblutige Befonnenbeit, ohne bas überlegene Benie feines Begners perbeffert! Tilly entflob eilig von Salle nach Salberftabt. mo er fic taum Beit nabm, die Beilung von feinen Bunden abaumarten, und gegen die Befer eilte, fich mit den taifere lichen Befatungen in Dieberfachfen zu verftarten.

Der Aurfürst von Sachsen batte nicht gefäumt, sogleich nach überstandener Gesahr im Lager des Königs zu erscheinen. Der König daukte ihm, daß er zur Schlacht gerathen hatte, und Johann Georg, überrascht von diesem gütigen Empfang, versprach ihm in der ersten Freude — die römische Königskrone. Gleich den folgenden Tag rudte Gustav gegen Merseburg, nachdem er es dem Aurfürsten überlassen hatte, Leipzig wieder zu erobern. Fünstausend Kaiserliche, welche sich wieder zusammengezogen hatten und ihm unterwegs in die Hände sielen, wurden theils niedergehauen, theils gefangen, und die meisten von diesen traten in seinen Dienst. Merseburg ergab sich sogleich; bald daraus wurde Halle erobert, wosisch der Kurfürst von Sachsen nach der Einnahme von Leipzig bei dem Könige einsand, um über den künstigen Operationsplan das Weitere zu berathschlagen.

ar. Es murbe alfo befchloffen, den Ar Zande au malgen, welche, unvertheibigt ien, ben Sieger einluden. Man tonnte Lander der fatholischen Fürsten falle Linten in die faiferlichen Erbstaaten br felbst in feiner Refidens gittern machen ablt, und fest mar bie Frage, wie die 9 en follten. Guftav Abolph, an ber @ Irmee, batte von Leipzig bis Drag, Bien Biberftand gefunden. Bohmen, Mahr jarn maren pon Bertheidigern entblößt, rotestanten biefer Lander nach einer Be ber Raifer felbit nicht mehr ficher in fei breden bes erften Ueberfalls hatte Wien f Dit ben Staaten, die er bem Reind e biefem auch bie Quellen, aus benen bei erten follte, und bereitwillig batte fich & Krieben verftanden, ber einen furchtbarer

Ermablte Guft av den Beg nach Bohmen, fo mußte Aranten und der Oberrhein dem Rurfürften von Sachfen überlaffen werden. Aber icon fing Tilly an, aus den Trummern feiner geschlagenen Armee, aus den Befagungen in Nieder= fachfen und den Berftartungen, die ihm augeführt murden. ein neues heer an der Befer gufammen zu gieben, an beffen Spite er wohl fcwerlich lange faumen tounte, ben Reind aufausuchen. Einem fo erfahrenen General durfte fein Arnbeim entgegen gestellt werden, von deffen Rabigfeiten die Leipziger Schlacht ein febr zweideutiges Zeugniß ablegte. Das balfen aber bem Ronig noch fo rafche und glanzende Fort= foritte in Bohmen und Desterreich, wenn Tilly in den Reichslanden wieder mächtig wurde, wenn er den Muth der Ratholischen durch neue Siege belebte und die Bundesgenoffen bes Ronigs entwaffnete? Wogn diente es ibm, ben Raifer and feinen Erbstaaten vertrieben zu haben, wenn Tilly eben diesem Raifer Deutschland eroberte? Ronnte er hoffen, den Raifer mehr zu bedrängen, als vor zwölf Jahren der bohmifche Aufruhr gethan hatte, der doch die Standhaftigfeit biefes Pringen nicht erschütterte, der feine Sulfsquellen nicht ericopfte, aus dem er nur defto furchtbarer erftand?

Weniger glanzend, aber weit gründlicher waren die Bortheile, welche er von einem personlichen Einfall in die liguisstiften Länder zu erwarten hatte. Entscheidend war hier seine gewassnete Ankunst. Eben waren die Fürsten, des Nestitutionsedicts wegen, auf einem Neichstage zu Frankfurt versammelt, wo Ferdinand alle Künste seiner arglistigen Politik in Bewegung sehte, die in Furcht gesehten Protestanten zu einem schnellen und nachtheiligen Bergleich zu bereden. Nur die Annäherung ihres Beschüngers konnte sie zu einem standhaften Widerstand ermuntern und die Anschläge des Kaisers zernichten.

zweibeutigen Bundesgenoffen, in oer wenn ihm zu Erreichung eines geheime nolchaft ber tatholischen Kurfürsten wichti h vor allen Dingen zum herrn ihres Sturch eine großmuthige Schonung sich ihre Dantbarteit zu erwerben. Er erwählte also für sich selbst ben Weg i Rhein und überließ bem Kurfürsten berung Böhmens.

## Zweiter Theil.

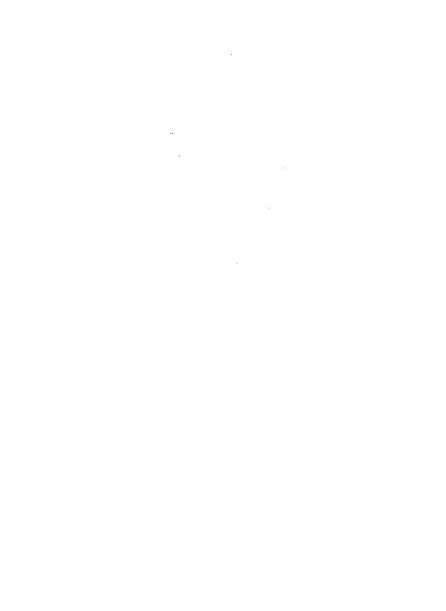

## Drittes Buch.

Die glorreiche Schlacht Bu ft a v Abol p b & bei Leipzia batte in bem gangen nachfolgenden Betragen diefes Monarchen, fo mie in der Denfart feiner Reinde und Kreunde, eine große Beränderung bewirft. Er hatte fich jest mit dem großten Seerführer feiner Beit gemeffen, er batte die Rraft feiner Tattit und ben Muth feiner Schweben an bem Rern ber taiferlichen Truppen. ben geubteften Europens, versucht und in diefem Bettlampf übermunden. Bon diesem Augenblide an icopfte er eine fefte Buverficht zu fich felbit, und Buverficht ift die Mutter großer Thaten. Man bemerft fortan in allen Rriegeunternehmungen bes ichwedischen Ronigs einen fühnern und ficherern Schritt, mehr Enticoloffenbeit auch in den miglichften Lagen, eine ftolzere Sprache gegen feine Reinde, mehr Selbstgefühl gegen feine Bundesgenoffen, und in feiner Milde felbit mehr bie Berablaffung des Bebietere. Seinem naturlichen Muth tam der anbachtige Schwung feiner Einbildung zu Sulfe; gern verwechselte er feine Sache mit der Sache des himmels, erblicte in Til-I p' & Niederlage ein entscheidendes Urtheil Gottes zum Nachtheil feiner Begner, in fich felbst aber ein Bertzeug der gottlichen Rache. Seine Rrone, feinen vaterlandischen Boden weit binter fich, brang er jest auf den Rlugeln bes Siege in bas Innere von Deutschland, das feit Jahrhunderten teinen auswärtigen Eroberer in feinem Schoofe gefehen hatte. Der triegerische Muth feiner Bewohner, die Bachfamteit feiner gablreichen

en. Von jeher gends dieses Reich das 31 nur fein eigener Feind zu fenn und von n zu bleiben. Auch jest war es bloß Glieber und ein undulbsamer Glaubenstischen Eroberer die Brücke in seine inr

ischen Eroberer die Brücke in seine inr Ausgelöst war langst schon das Band wodurch allein das Reich unbezwinglich hland selbst entlehnte Sustav Adolier Deutschland sich unterwürfig machte eit und Muth benußte er, was ihm iblicks barbot, und gleich geschickt im Szerriß er die Fallstricke einer hinterlistigt die Manern der Städte mit dem Dord zu Boden stürzte. Unausgehalten ve von einer Gränze Deutschlands zur aninischen Faden zu verlieren, der ihn sie, und an den Usern des Rheins, wie des Lechs hörte er niemals aus, seinen (

feine Fortidritte gehemmt, feinem Chrgeis Schranten gefest. ibn von ibrem guten Willen abhangig gemacht hatte. Gingig, obne Rebenbubler, obne einen ibm gewachsenen Begner, fand er jest da in der Mitte von Deutschland; nichts tonnte feinen Lauf aufhalten, nichts feine Anmagungen beschränfen, wenn bie Eruntenbeit bes Gluds ibn jum Digbrauch verfuchen follte. Batte man anfange vor ber Uebermacht bes Raifers gegittert. fo mar jest nicht viel meniger Grund vorhanden, von dem Ungeftum eines fremden Eroberers Alles für die Reicheverfaffuna. von dem Religionseifer eines protestantischen Konige Alles für Die fatholische Rirche Deutschlands an fürchten. Das Digtrauen und die Giferfucht einiger von den verbundenen Mächten. burch die größere Kurcht vor dem Raifer auf eine Beit lang eingeschläfert, ermachte bald wieder, und faum batte Buftav Abolph burch feinen Muth und fein Glud ihr Bertrauen gerechtfertigt, fo murbe von ferne fcon an dem Umfturg feiner Entwurfe gearbeitet. In beständigem Rampfe mit ber Binterlift ber Reinde und bem Miftrauen feiner eigenen Bunbespermandten mußte er feine Siege erringen; aber fein entfoloffener Muth, feine tiefdringende Alugheit machte fich burch alle diefe Sinderniffe Bahn. Indem ber glucht che Erfolg feiner Baffen feine machtigern Allifrten, Kranfreid und Cadfen, beforglich machte, belebte er ben Muth ber Schwächern, Die fich jest erft erdreifteten, mit ihren mahren Befinnungen an bas Licht zu treten und öffentlich feine Partei zu ergreifen. Gie, welche meder mit Guftav Adolphe Große metteifern, noch burch feine Ehrbegier leiden konnten, erwarteten defto mehr von der Großmuth diefes machtigen Freundes, der fie mit bem Raub ihrer Reinde bereicherte und gegen die Unterbrudung ber Machtigen in Schut nahm. Geine Starte verbarg ibre Unmacht, und unbedeutend für fich felbft, erlangten fie

Solacten ihr Blut für ihn verspritten. Schonung bes beutschen Stolzes, sein leu einige glanzende Sandlungen der Bere ta für die Befete, maren eben fo viele eforglichen Beifte der deutschen Protestant reienden Barbareien der Raiferlichen, de thringer wirften fraftig mit, feine und jung in bas gunftigfte Licht ju fegen. enn Guftav Abolyb feinem eigenen G nten batte, fo darf man doch nicht in A blud und die Lage ber Umftande ihn nich 1. Er batte zwei große Bortheile auf fi in entscheidendes Uebergewicht über den Re n er den Schauplat des Kriegs in die lig ite, die junge Mannschaft berfelben an f : bereicherte und über die Ginfünfte der a ils über fein Gigenthum ichaltete, entzoc bulfemittel, ibm mit Nachdrud zu wide

Heerführer von dem Gefetgeber und Staatsmann getrennt war: fo war hingegen in Gustav Abolph Beides vereinigt, er die einzige Quelle, aus welcher alle Autorität stoß, das einzige Biel, auf welches der handelnde Krieger die Augen richtete, er allein die Seele seiner ganzen Partei, der Schöpfer des Kriegsplans und zugleich der Bollstreder desselben. In ihm erhielt also die Sache der Protestanten eine Einheit und Harmonie welche durchaus der Gegenpartei mangelte. Kein Bunder, daß, von solchen Vortheilen begünstigt, an der Spige einer solchen Armee, mit einem solchen Genie begabt, sie zu gebrauchen, und von einer solchen politischen Klugheit geleitet, Gustav Adolph unwiderstehlich war.

In der einen Sand bas Schwert, in der andern die Gnade. fieht man ihn jest Deutschland von einem Ende gum andern als Croberer, Befeggeber und Richter burchichreiten, in nicht viel mehr Beit burchichreiten, als ein Anderer gebraucht hatte, es auf einer Luftreife zu befeben; gleich bem gebornen Landes= berrn werden ihm von Stadten und Reftungen die Schluffel entgegen getragen. Rein Schlof ift ihm unersteiglich, fein Strom bemmt feine fiegreiche Bahn, oft fiegt er ichon burch feinen gefürchteten Namen. Langs bem gangen Mainftrom fieht man die schwedischen Kahnen aufgeffangt, die untere Pfalz ift frei, die Spanier und Lothringer find über ben Rhein und Die Mofel gewichen. Ueber die furmaingifchen, murgburgifden und bambergifden Lande haben fich Schweden und Seffen wie eine reißende Kluth ergoffen, und drei fluchtige Bifcofe buffen , ferne von ihren Siben , ihre ungludliche Ergebenheit gegen den Raifer. Die Reihe trifft endlich auch den Unführer der Ligue, Maximilian, auf feinem eigenen Boden bas Elend ju erfahren, bas er Andern bereitet hatte. Beder bas abichredende Schidfal feiner Bundesgenoffen, noch e Ufer des Lechs und ver Dound von in, in seine sesten Schlöser verkrochen, üb ne Aursurst seine entblößten Staaten der egneten, von keinem Krieg noch verheert, und die Religionswuth des baverischlichen Gewaltthaten einladen. Münche Ihore dem unüberwindlichen König, un raf Friedrich der Fünfte tröstet sich der verlassenen Residenz seines Neb zerlust seiner Länder.

idem Gustav Adolph in den südliche is seine Eroberungen ausbreitet und mit It jeden Feind vor sich niederwirft, we eegenossen und Feldherren ähnliche Er en Provinzen ersochten. Niedersachsen elichen Joche; die Feinde verlassen Mecken der Wesen und der Elbe weichen die öste en. In Westphalen und am obern H

gegen so zahreiche Feinde durch fremden Beistand zu stärken. Umsonst ruft er die Waffen der Spanier herbei, welche die niederländische Tapferleit jenseits des Rheins beschäftiget; umsonst strebe er, den römischen Hof und die ganze tatho-lische Kirche zu seiner Nettung aufzubieten. Der beleidigte Papst spottet mit geprängvollen Processionen und eitlen Anarchemen der Verlegenheit Ferdinands, und statt des gesorberten Gelbes zeigt man ihm Mantua's verwüstete Kluren.

Mon allen Enden feiner weitläufigen Monarchie umfangen ibn feindliche Baffen; mit den voran liegenden liguistischen Staaten, welche der Reind überschwemmt bat, find alle Bruftwebren eingesturgt, binter welchen fich die öfterreichische Macht fo lange Beit ficher mußte, und bas Kriegsfeuer lodert fcon nabe an den unvertheidigten Grangen. Entwaffnet find feine eifrigften Bundesgenoffen; Marimilian von Bavern, feine machtigfte Stube, faum noch fabig, fich felbft zu vertheidigen. Seine Armeen, durch Defertion und wiederholte Niederlagen zeichmolzen und durch ein langes Miggeschick muthlos, haben unter geschlagenen Beneralen jenes friegerische Ungestum verlernt, das, eine Krucht des Siegs, im Boraus den Sieg verfichert. Die Befahr ift die hochfte; nur ein außerordentliches Mittel fann die faiferliche Macht aus ihrer tiefen Erniedrigung ceifen. Das dringendfte Bedürfniß ift ein Relbherr, und den Einzigen, von dem die Wiederherstellung bes vorigen Rubms ju erwarten fteht, hat die Rabale des Reides von der Spipe ber Armee hinweggeriffen. Go tief fant ber fo furchtbare Raifer berab, daß er mit feinem beleidigten Diener und Unterthan beschämende Bertrage errichten, und dem hochmuthigen Ariedland eine Gewalt, die er ihm ichimpflich raubte, ichimpflicher jest aufbringen muß. Ein neuer Beift fangt jest an, den halb erftorbenen Korper ber öfterreichifchen Macht gu jur Salfte icon von war...

m neuen und ichwerern Kampfe unterworfen. Murnberge lagern fich zwei Bewitter tr zeide fampfende Armeen drobend gegen einander fürchtender Achtung betrachtend, beide nach de dürftend, beide vor dem Augenblid jagend, der mit einander vermengen wird. Europens Mua mit gurcht und Reugier auf diefen wichtigen ind bas geangstigte Durnberg erwartet icon, eir dendern Reldichlacht, ale fie bei Leipzig geliefer amen zu geben. Auf einmal bricht fic bas & ciegegewitter verschwindet aus Franken, um ne Gbenen zu entladen. Unweit Lugen fällt ber , ber Murnberg bedrobte, und die icon balb bt wird burch ben foniglichen Leichnam gewonne , bas ibn auf feinem gangen Laufe nie verlaff bigte ben Konig auch im Tode noch mit ber :, in ber Rulle feines Ruhms und in der Rei Turb einen zeitigen Di

thres großen Führers fürchtebman ben Untergang ber ganzen Partei — aber der weltregierenden Macht ift fein einzelner Mann unersehlich. Zwei große Staatsmanner, Arel Dren ftierna in Deutschland und in Frankreich Richelieu Abernehmen das Steuer des Arieges, das dem sterbenden Helden entställt; über ihn hinweg wandelt das unempfind-liche Schickfal, und noch sechgehn volle Jahre lodert die Ariege-Kamme über dem Staube des längst Vergessenen.

Man erlaube mir, in einer turgen Uebersicht ben fiegreichen Marich Gustav Abolphs zu verfolgen, ben gangen Schauplaß, auf welchem er allein handelnder held ist, mit Achnellen Bliden zu burcheilen, und bann erst, wenn, durch bas Glud ber Schweben aufs Aleuberste gebracht und durch eine Meihe von Ungludsfällen gebeugt, Desterreich von der höhe feines Stolzes zu erniedrigenden und verzweifelten hülfsmitteln herab steigt, den Faben ber Geschichte zu dem Kaiser zurud zu führen.

Richt sobald ward der Kriegsplan zwischen dem König von Schweden und dem Kurfürsten von Sachsen zu Halle entworfen, und für den lettern der Angriff auf Böhmen, für Gu sta Wolph der Einfall in die liguistischen Länder bestimmt, nicht sobald die Allianzen mit den benachbarten Fürsten von Weimar und von Anhalt geschlossen und zu Wiedereroberung des Magbeburgischen Stiftes die Borkehrungen gemacht, als sich der König zu seinem Einmarsch in das Reich in Bewegung setze. Keinem verächtlichen Feinde ging er jeht entgegen. Der Kaiser war noch mächtig im Reich; durch ganz Franken, Schwaben und die Pfalz waren kaiserliche Besahungen ausgebreitet, benen jeder bedeutende Ort erst mit dem Schwert in der Hand entzissen werden alle Lande des vertriebenen Pfalzgrafen überschwemmt batten, alle sesten Plätze beseitet, ihm jeden Uebergang

om ftreitig machten. Sinter feinem Ruden fcon neue Rrafte fammelte ; bald follte auch Sulfebeer zu deffen Rabnen ftogen. In ber ften feste fich ihm ein erbitterter Reind, De: egen ; und doch liegen ibn feine Berbaltniffe ir mit halber Freiheit gegen die Ratholifden Molph überfab alle diefe Sinderniffe, aber fie gu beffegen. Die faiferliche Rriegemacht en gerftreut, und er hatte ben Bortheil, fie Macht angugreifen. War ihm ber Religiond: Romischkatholischen und die Aurcht der fleinern bem Raifer entgegen, fo fonnte er von der Protestanten und von ihrem Sag gegen bie terdrüdung thätigen Beiftand erwarten. Die ber faiferlichen und fpanifchen Truppen batten genden nachbrücklich vorgearbeitet; längft ichon mißbandelte Landmann und Bürger nach einem anchom Schion od Schan Grleichtonung

wollte er auch seine Gemahlin anvertrauen und versprach, ihre Freiheiten zu vermehren. In zwei Colonnen durchzog nun die schwedische Armec über Gotha und Arnstadt den Thüringer-Bald, entriß im Borübergehen die Grafschaft Henneberg den Händen der Kaiserlichen und vereinigte sich am dritten Tagevor König shofen, an der Gränze von Kranten.

Frang, Bifchof von Burgburg, der erbittertfte Reind ber Protestanten und das eifrigste Mitglied der fatholischen Lique. war auch der Erfte, der die fcwere Sand Guftan Abolubefühlte. Einige Drohworte maren genug, feine Granzfestung Ronigshofen, und mit ihr den Schluffel zu der ganzen Provingben Schweden in die Sande ju liefern. Befturgung ergriff auf? die Nachricht diefer ichnellen Eroberung alle fatbolischen Stande. bes Kreifes; die Bifchofe von Burgburg und Bamberg gagten in ihrer Burg. Schon faben fie ihre Stuble manten, ihre-Rirden entweiht, ihre Meligion im Staube. Die Bosbeit. feiner Keinde batte von dem Verfolgungsgeist und der Rriegs= manier des ichwedischen Ronigs und feiner Truppen die ichred= lichften Schilderungen verbreitet, welche zu miberlegen weder die wiederholtesten Bersicherungen des Konigs, noch die glanzend= ften Beisviele der Menschlichkeit und Duldung nie gang ver= mogend gewesen find. Man fürchtete, von einem Andern zuleiden, mas man in abnlichem Kall felbst auszuüben sich be= mußt mar. Biele der reichsten Ratholifen eilten ichon jest, ibre Buter, ihre Gewiffen und Verfonen vor dem blutdurftigen Ranatismus der Schweden in Sicherheit zu bringen. Der Bifchof. felbst gab feinen Unterthanen bas Beisviel. Mitten in bem Reuerbrande, den fein bigotter Gifer entzündet batte, ließ er feine Länder im Stich und flüchtete nach Varis, um wo möglichbas frangofifche Ministerium gegen ben gemeinschaftlichen Re= ligionsfeind zu emperen.

Fürften, ber funftliche Busammenhang feiner Staaten, bie Menge feiner feften Schlöffer, ber Lauf feiner vielen Strome batten ichon feit undenflichen Beiten die Ländersucht ber Rad: barn in Schranken gehalten; und fo oft es auch an ben Grangen diefes weitläufigen Staatsforpers gesturmt batte, fo war boch fein Inneres von jedem fremden Einbruch verschont geblieben. Bon jeher gende diefes Reich bas zweideutige Borrecht, nur fein eigener Reind ju fenn und von außen unüberwunden zu bleiben. Auch jest war es blog die Uneinigkeit feiner Glieber und ein undulbfamer Glaubenseifer, mas bem ichwedischen Eroberer die Brude in feine innerften Staaten baute. Aufgelöst mar langft icon bas Band unter den Stan: den, wodurch allein das Reich unbezwinglich mar, und we Deutschland felbit entlehnte Guftav Abolph bie Rrafte, womit er Deutschland fich unterwürfig machte. Mit fo viel Rlugheit und Muth benutte er, mas ibm die Bunft bes Mugenblides barbot, und gleich geschickt im Cabinet, wie im Relde, gerrif er die Kallftride einer binterliftigen Staatsfunft, wie er die Manern der Stadte mit dem Donner feines Defcubes ju Boden fturate. Unaufgebalten verfolgte er feine Siege von einer Granze Deutschlands gur andern, phne ben Ariadnischen Kaden zu verlieren, der ihn sicher gurudleiten tonnte, und an den Ufern des Abeins, wie an der Dunbung bes Leche borte er niemals auf, feinen Erbländern nabe au bleiben.

Die Bestürzung bes Raisers und ber fatholischen Lique über die Riederlage bes Tilly bei Leipzig tonnte faum größer senn, als das Erstaunen und die Verlegenbeit der schwedischen Bundesgenoffen über das unerwartete Glud des Königs. Es war größer, als man berechnet, größer als man gewünscht hatte. Vernichtet war auf Einmal das surchthare heer, bes

bie er, um Beit zu geminnen, mit bem Ronig von Schweben antnupfte, ben Relbheren ber Lique flebentlich aufgeforbert, dem bedrangten Sochftift ju Bulfe ju eilen. Diefer gefchlagene General hatte unterbeffen die Erummer feiner gerftreuten Armee an ber Befer jufammengezogen, durch die taiferlichen Garnisonen in Diedersachsen verftartt und fich in Seffen mit feinen beiden Untergeneralen Altringer und Rugger vereis nigt. An der Spipe Diefer ansehnlichen Rriegsmacht brannte Graf Tilly vor Ungebulb, die Schande feiner etften Riederlage durch einen glanzenden Gieg wieder auszulofchen. feinem Lager bei Bulba, wohin er mit bem heere geruct war, harrte er fehnfuchtevoll auf Erlaubnis von bem Bergog von Bavern, mit Guftav Abolph ju folagen. Aber die Lique hatte außer der Armee bes Tilly feine zweite mehr ju verlieren, und Marimilian mar viel zu bebutfam, das gange Schicfal feiner Partei auf ben Gludewurf eines neuen Treffens zu fegen. Mit Thranen in den Augen empfing Tilly die Befehle feines herrn, welche ihn gur Unthätigfeit amangen. Go murbe ber Marich diefes Generals nach Kranten verzögert, und Buftav Abolph gewann Beit, bas gange Sochftift zu überschwemmen. Umfonft, bag fich Tilly nachber gu Afchaffenburg burch zwölftaufend Lothringer verftartte und mit einer überlegenen Macht jum Entfate der Stadt Bura: burg berbei eilte. Stadt und Citabelle maren bereits in ber Schweden Gemalt, und Marimilian von Bavern murbe. vielleicht nicht gang unverdienter Beife, burch bie allgemeine Stimme beschuldigt, ben Ruin bes Sochstifts burch feine Bebenflichkeiten beschleunigt zu haben. Gezwungen, eine Schlacht au vermeiben, begnügte fich Tilly, den Reind am fernern Borruden zu verhindern; aber nur febr menig Plage tonnte er bem Ungeftum ber Comeben entreißen. Mach einem ein Gewicht durch ihre Bereinigung mit dem schwedischen Helden. Dies war der Fall mit den meisten Reichsstädten und überhaupt mit den schwächern protestantischen Ständen. Sie waren es, die den König in das Innere von Deutschland führten und die ihm den Rücken deckten, die seine Heere versforgten, seine Truppen in ihre Festungen aufnahmen, in seinen Schlachten ihr Blut für ihn verspriften. Seine staatstluge Schonung des deutschen Stolzes, sein leutseliges Betragen, einige glänzende Handlungen der Gerechtigkeit, seine Achtung für die Gesehe, waren eben so viele Fesseln, die er dem besorglichen Geiste der deutschen Protestanten anlegte, und die schreienden Barbareien der Kaiserlichen, der Spanier und der Lothringer wirkten kräftig mit, seine und seiner Truppen Mäßigung in das günstigste Licht zu sehen.

Wenn Guftav Abolph feinem eigenen Benje bas Meifte zu danken hatte, fo darf man doch nicht in Abrede fenn, daß bas Glud und die Lage ber Umftande ihn nicht wenig begunftigten. Er hatte zwei große Bortheile auf feiner Seite, die ihm ein entscheidendes lebergewicht über den Reind verschafften. Indem er den Schauplat bes Rriegs in die lignistischen gander perfette, die junge Mannichaft berfelben an fich zog, fich mit Beute bereicherte und über die Ginfunfte ber geflüchteten Rur: ften als über fein Gigenthum ichaltete, entzog er bem Reinbe alle Sulfemittel, ihm mit Nachdruck zu widerfteben, und fic felbst machte er es baburch möglich, einen toftbaren Rrieg mit wenigem Aufwand zu unterhalten. Wenn ferner feine Gegner, Die Kürften der Lique, unter fich felbst getheilt, von gang verfcbiedenem, oft ftreitendem Intereffe geleitet, ohne Ginftimmigfeit und eben barum auch ohne Nachdruck handelten; wenn es ibren Keldherren an Bollmacht, ihren Truppen an Gehorfam, ihren gerftreuten Beeren an Busammenhang fehlte; wenn bet Muth und die furchtbare Disciplin der Schweden fonnte biefe gierlich gepubte Armee nicht lange Stand halten. Ein paniicher Schrecken ergriff fie, als bie ichwebische Reiterei gegen fie ansprengte, und mit leichter Muhe maren fie aus ihren Quartieren im Burgburgifden verfcheucht. Das Unglud eini= ger Regimenter verursachte ein allgemeines Ausreißen unter den Truppen, und der ichmache Ueberreft eilte, fich in einigen Städten jenseits des Rheins vor der nordischen Tapferfeit su verbergen. Ein Spott ber Deutschen und mit Schande bebect, fprengte ihr Unführer über Strafburg nach Saufe, mehr als ju gludlich, den Born feines Ueberminders, der ihn vorher aus dem Relde schlug, und dann erft wegen feiner Reindfeligfeiten gur Rechenschaft feste, burch einen demuthigen Entschuldigungebrief gu befänftigen. Ein Bauer aus einem rheinischen Dorfe, fagt man, erdreistete fich, dem Pferde bes Bergogs, ale er auf feiner Rlucht vorbeigeritten fam, einen Schlag zu verfeten. " Frifch zu, herr," fagte ber Bauer, "Ibr mußt ichneller laufen, wenn Ihr vor bem großen Schweden= Ronia audreift."

Das ungludliche Beispiel seines Nachbars hatte dem Bischof von Bamberg klügere Maßregeln eingegeben. Um die Plünzberung seiner Lande zu verhüten, kam er dem König mit Anerbietungen des Friedens entgegen, welche aber bloß dazu dienen sollten, den Lauf seiner Waffen so lange, bis Hülse herbei kame, zu verzögern. Gust av Adolph, selbst viel zu redlich, um bei einem Andern Arglist zu besurchten, nahm dereitwillig die Erbietungen des Bischofs au, und nannte schon die Bedingungen, unter welchen er das Hochstift mit jeder feindlichen Behandlung verschonen wollte. Er zeigte sich um so mehr dazu geneigt, da ohnehin seine Absücht nicht war, mit Bambergs Eroberung die Zeit zu verlieren und seine

bie gutlichen Anerbietungen Guftave, ber mitten im Laufe feiner Eroberungen bie Sande jum Frieden bot, hatten die Bartnadigfeit diefes Dringen besiegen fonnen. Ueber den Leichnam des Tilly, der fich wie ein bemachender Cherub por den Eingang berfelben ftellt, malat fic der Rrieg in Die baperifchen Lande. Gleich den Ufern des Rheins, mimmeln iest die Ufer bes Leche und der Donau von schwedischen Rriegern: in feine feften Schlöffer verfrochen, überlagt ber geichlagene Rurfürft feine entblößten Staaten bem Reinde, ben bie gesegneten, von feinem Rrieg noch verheerten Fluren jum Raube, und die Religionswuth des baverifchen Landmanns au gleichen Gewaltthaten einladen. Munchen felbft öffnet feine Thore dem unüberwindlichen Konig, und der flüchtige Dfalgraf Friedrich ber Runfte troftet fich einige Mugen: blide in der verlaffenen Refident feines Nebenbublers über ben Berluft feiner Lander.

Indem Guftav Adolph in den füdlichen Granzen des Reichs feine Eroberungen ausbreitet und mit unauschaltsamer Gewalt jeden Feind vor sich niederwirft, werden von seinen Bundesgenossen und Feldherren ahnliche Triumphe in den übrigen Provinzen ersochten. Niedersachsen entzieht sich dem Taiserlichen Joche; die Feinde verlassen Medlenburg; von allen Ufern der Wester und der Elbe weichen die österreichischen Garmisonen. In Westphalen und am obern Rhein macht sich Landgraf Wilhelm von Hessen, in Thüringen die Herzoge von Weimar, in Kur-Trier die Franzosen surchtar; ostwarts wird beinahe das ganze Königreich Röhmen von den Sachsen bezwungen. Schon rüften sich die Türken zu einem Angriff auf Ungarn, und in dem Mittelpunkt der österreichischen Lande will sich ein gesahrlicher Ausenden. Erostlos blickt Kaiser Ferdinand an allen Hösen Europens umber, sich

gegen so zahreiche Feinde durch fremden Beistand zu stärken. Umsonst ruft er die Wassen der Spanier herbei, welche die niederländische Tapferkeit jenseits des Rheins beschäftiget; umsonst strebt er, den römischen Hof und die ganze katholische Kirche zu seiner Nettung auszubieten. Der beleidigte Papst spottet mit geprängvollen Processionen und eitlen Anathemen der Verlegenheit Ferdinands, und statt des gesorberten Geldes zeigt man ihm Mantua's verwüssete Fluren.

Bon allen Enden feiner weitläufigen Monarchie umfangen ibn feindliche Baffen; mit den voran liegenden liquistischen Staaten, welche ber Reind überschwemmt hat, find alle Bruftwehren eingestürzt, binter welchen fich die öfterreichische Macht fo lange Beit ficher mußte, und bas Kriegsfeuer lodert ichon nabe an den unvertheidigten Grangen. Entwaffnet find feine eifrigften Bundesgenoffen; Marimilian von Bavern, feine machtigfte Stube, taum noch fabig, fich felbft zu vertheidigen. Seine Armeen, durch Defertion und wiederholte Niederlagen gefcmolzen und durch ein langes Miggeschick muthlos, haben unter geschlagenen Beneralen jenes friegerische Ungestum verlernt, bas, eine Rrucht bes Siege, im Boraus ben Sieg verfichert. Die Gefahr ift die bochfte; nur ein außerorbentliches Mittel fann die faiferliche Macht aus ihrer tiefen Erniedrigung reifen. Das dringendfte Bedurfnif ift ein Reld berr, und ben Einzigen, von dem die Biederherstellung des vorigen Ruhms au erwarten fieht, bat die Rabale des Neides von der Spipe ber Armee hinweggeriffen. Go tief fant ber fo furchtbare Raifer berab, daß er mit feinem beleidigten Diener und Unterthan beschämende Bertrage errichten, und dem hochmuthigen Rriedland eine Gewalt, die er ihm ichimpflich raubte, schimpflicher jest aufdringen muß. Ein neuer Beift fangt jest an, den balb erftorbenen Rorper der öfterreichifchen Macht gu

bescelen, und die fonelle Ummandlung der Dinge verrath bie fefte Sand, die fie leitet. Dem unumschrantten Ronig von Schweden fieht jest ein gleich unumschränfter Relbberr gegenüber, ein fiegreicher Seld bem fiegreichen Selben. Beibe Rrafte ringen wieder in zweifelhaftem Streit, und ber Dreis es Rrieges, jur Salfte icon von Guftav Abolph erfochten, wird einem neuen und ichwerern Rampfe unterworfen. 3m Ungeficht Rurn berge lagern fich zwei Gemitter tragende Bolten, beide tampfende Armeen brobend gegen einander: beibe fich mit fürchtender Achtung betrachtend, beibe nach bem Augenblick durftend, beide vor dem Augenblick jagend, ber fie im Sturme mit einander vermengen wird. Gurovens Augen bef ten fich mit Surcht und Neugier auf diefen wichtigen Complas, und bas geängstigte Durnberg erwartet icon, einer noch entscheidendern Reldschlacht, als fie bei Leipzig geliefert wart, ben Namen zu geben. Auf einmal bricht fich bas Bewölle, bas Rriegsgewitter verschwindet aus Kranken, um fic in Cachfend Chenen ju entladen. Unweit Lugen fallt der Donnet nieder, der Nürnberg bedrohte, und die icon halb verlorne Schlacht wird durch den foniglichen Leichnam gewonnen. Das Blud, bas ibn auf feinem gangen Laufe nie verlaffen batte, begnadigte ben Ronig auch im Tode noch mit ber feltenen Gunft, in der Rulle feines Ruhms und in der Reinigfeit feines Namens zu fterben. Durch einen zeitigen Tob flüchtete ibn fein ichugenber Genius por dem unvermeiblichen Schickl ber Menscheit, auf der Sohe des Glude die Beicheidenbeit, in der Rulle der Macht die Gerechtigfeit zu verlernen. Es ift und erlaubt, ju zweifeln, ob er bei langerm Leben bie Etrinen verdient batte, welche Deutschland an feinem Grabe meinte, die Bewunderung verdient hatte, welche die Nachwelt dem erften und einzigen gerechten Eroberer gollt. Bei dem fruben fall

ihres großen Führers fürchtebman den Untergang der gangen Partei — aber der weltregierenden Macht ift tein einzelner Mann unerfestich. Zwei große Staatsmanner, Arel Dren ftierna in Deutschland und in Frankreich Richelien abernehmen das Steuer des Arieges, das dem sterbenden Helben entfällt; über ihn hinweg wandelt das unempfindzliche Schickal, und noch sechgehn volle Jahre lodert die Ariegesfamme über dem Staube des langst Vergessenen.

Man erlaube mir, in einer kurzen Nebersicht den siegereichen Marich Gustav Abolphs zu verfolgen, den ganzen Schauplas, auf welchem er allein handelnder Held ist, mit Ichnellen Bliden zu durcheilen, und dann erst, wenn, durch das Glud der Schweden aufd Aengerste gebracht und durch eine Reihe von Ungludsfällen gebeugt, Desterreich von der Höhe seines Stolzes zu erniedrigenden und verzweiselten Hulfsmitteln herab steigt, den Faden der Geschichte zu dem Raiser zurud zu führen.

Nicht sobald ward der Kriegsplan zwischen dem Konig von Schweden und dem Kurfürsten von Sachsen zu Halle entworfen, und für den lettern der Angriff auf Böhmen, für Gustav Adolph der Einfall in die liguistischen Länder bestimmt, nicht sobald die Allianzen mit den benachbarten Fürsten von Weimar und von Anhalt geschlossen und zu Wiedereroberung des Magedeburgischen Stiftes die Borkehrungen gemacht, als sich der König zu seinem Einmarsch in das Reich in Bewegung setze. Keinem verächtlichen Feinde ging er jetzt entgegen. Der Kaiser war noch mächtig im Reich; durch ganz Franken, Schwaben und die Pfalz waren kaiserliche Besatungen ausgebreitet, denen jeder bedeutende Ort erst mit dem Schwert in der Hand entzissen werden mußte. Am Rhein erwarteten ihn die Spanier, welche alle Lande des vertriebenen Pfalzgrassen überschwemmt hatten, alle sesten Plätze besethet, ihm jeden Uebergang

uber diefen Strom ftreitig machten. Sinter feinem Ruden mar Tilly, ber icon neue Rrafte fammelte; bald follte auch ein lothringifches Sulfebeer zu beffen Kahnen ftogen. In der Bruft jedes Vavisten feste fich ibm ein erbitterter Reind, Religionsbaß, entgegen; und doch ließen ibn feine Berbaltniffe mit Kranfreich nur mit halber Kreiheit gegen die Ratholischen handeln. Guftav Adol vb überfab alle diefe Sinderniffe, aber auch die Mittel, fie zu befiegen. Die faiferliche Rriegemacht Jag in Befabungen gerftreut, und er batte ben Bortbeil, fie mit vereinigter Macht anzugreifen. Bar ibm der Religione--fanatismus der Romischkatholischen und die Kurcht der fleinern Reichsstände vor dem Raifer entgegen, fo fonnte er von der Rreundschaft der Protestanten und von ihrem Sas gegen bie öfterreichische Unterdrückung thatigen Beiftand erwarten. Die Ausschweifungen der kaiferlichen und franischen Truppen batten ibm in diefen Gegenden nachdructlich vorgearbeitet; langft icon fcmachteten der mifhandelte Landmann und Burger nach einem Befreier, und Manchem ichien es icon Erleichterung, bas Tod amautaufden. Einige Agenten waren bereits porangefdidt -worden, die wichtigern Reichestadte, vorzüglich Murnberg und Krankfurt, auf ichwedische Seite zu neigen. Erfurt mar ber erfte Dlas, an deffen Befige dem Ronig gelegen mar und den ser nicht unberett binter dem Ruden laffen durfte. Gin aut: licher Bertrag mit der protestantisch gefinnten Burgerschaft off: -nete ibm obne Schwertstreich die Thore der Stadt und der Reftung. Sier, wie in jedem wichtigen Plate, der nachber in Seine Sande fiel, lieb er fich von den Ginwohnern Treue fcworen und versicherte fich berfelben burch eine binlanglide Befahung. Seinem Allirten, bem Bergog Bilbelm von Beimar, murbe das Commando eines heeres übergeben, Das in Thuringen geworben werden follte. Der Stadt Erfut

wollte er auch feine Gemahlin anvertrauen und verfprach, ihre Freiheiten zu vermehren. In zwei Colonnen durchzog nun die schwedische Armec über Gotha und Arnstadt den Thüringer-Bald, entriß im Vorübergehen die Grafschaft henneberg den handen der Kaiserlichen und vereinigte sich am dritten Tagevor Königshofen, an der Gränze von Franten.

Frang, Bifchof von Burgburg, der erbittertfte Reind ber-Protestanten und das eifrigste Mitalied der fatholischen Lique. war auch der Erfte, der die ichwere Sand Buftau Abolubsfühlte. Einige Drobworte waren genug, feine Grangfeftung Roniashofen, und mit ihr den Schluffel ju der gangen Provingben Schweden in die Sande zu liefern. Besturzung ergriff auf? bie Nadricht diefer ichnellen Eroberung alle fatholischen Stände. bes Rreifes; die Bifchofe von Burgburg und Bamberg gagten in ihrer Burg. Schon faben fie ihre Stuble manten, ihre-Rirchen entweiht, ihre Religion im Staube. Die Bosbeitfeiner Keinde hatte von dem Verfolgungsgeist und der Kriegs=manter des schwedischen Königs und feiner Truppen die schredelichften Schilderungen verbreitet, welche ju widerlegen weder bie wiederholtesten Berficherungen des Ronigs, noch die glangend= ften Beispiele ber Menschlichkeit und Dulbung nie gang ver= mogend gewesen find. Man fürchtete, von einem Andern guleiden, mas man in ähnlichem Kall felbst auszuüben sich be= wußt war. Diele der reichften Ratholifen eilten ichon jest, ibre Buter, ihre Bewiffen und Derfonen vor dem blutdurftigen Rasnatismus der Schweden in Sicherheit zu bringen. Der Bifchof. felbst aab feinen Unterthanen bas Beisviel. Mitten in bem Reuerbrande, den fein bigotter Gifer entzündet batte, ließ er feine Lander im Stid und flüchtete nach Paris, um wo möglich-Das frangofifche Ministerium gegen den gemeinschaftlichen Re= ligionsfeind zu emperen.

Die Kortidritte, welche Guftav Abolyh unterbeffen in bem Sochstifte machte, maren gang bem gludlichen Anfange gleich. Bon ber taiferlichen Befagung verlaffen, ergab fich ibm Soweinfurt und bald barauf Burgburg; der Darienberg mußte mit Sturm erobert werben. In diefen unüberwindlich geglaubten Ort batte man einen großen Borrath von Lebensmitteln und Rriegsmunition geflüchtet, welches alles bem Reind in die Sande fiel. Ein febr angenehmer Rund mar für ben Ronig die Bucherfammlung der Jesuiten, die er nach Upfala bringen ließ, ein noch weit angenehmerer für feine Goldaten der reichlich gefüllte Beinteller bes Pralaten. Geine Goate hatte ber Bischof noch ju rechter Beit geflüchtet. Dem Bei: fpiele ber hauptstadt folgte bald bas gange Bisthum; Alles unterwarf fich den Schweden. Der Ronig ließ fich von allen Unterthanen bes Bischofe die Suldigung leiften, und ftellte wegen Abmesenheit des rechtmäßigen Regenten eine Landesregierung auf, welche zur Salfte mit Protestanten befest murbe. An jedem fatholischen Orte, den Guftav Abolph unter feine Botmäßigfeit brachte, ichloß er ber protestantischen Religion die Rirchen auf, doch ohne den Papisten den Druck zu ver: gelten, unter welchem fie feine Glaubensbruder fo lange ge: balten hatten. Rur an benen, die fich ibm mit dem Degen in der hand miderfetten, murde das ichreckliche Recht bes Rriege anegeubt; für einzelne Grauelthaten, welche fich eine gefetlofe Soldatesta in der blinden Buth des erften Angriffs erlaubt, tann man den menschenfreundlichen Rubrer nicht verantwortlich machen. Dem Kriedfertigen und Behrlofen widerfubt eine gnadige Behandlung. Es mar Guftav Adolybe beiligftes Befet, bas Blut ber Reinde, wie der Seinigen, ju fparen.

Gleich auf die erfte Nachricht bes ichwedischen Ginbruchs batte ber Bifchof von Burgburg, unangesehen ber Traftate,

bie er, um Beit zu gewinnen, mit bem Ronig von Someben antnupfte, ben Reibheren ber Lique flebentlich aufgeforbert, bem bedrangten Sochftift ju Sulfe ju eilen. Diefer gefchlagene Beneral hatte unterbeffen die Ernmmer feiner gerftreuten Armee an der Wefer gufammengezogen, durch die tafferlichen Garnisonen in Diedersachfen verftartt und fich in Seffen mit feinen beiben Untergeneralen Altringer und Augger vereis niat. In der Spite biefer ansebnlichen Rriegsmacht brannte Graf Tilly vor Ungebulb, die Schande feiner erften Riederlage burch einen glangenden Gieg wieder auszulofchen. feinem Lager bei Rulda, wohin er mit bem heere gerudt mar, hartte er febufuchtevoll auf Erlaubnis von bem Bergog von Bavern, mit Guftav Abolph zu ichlagen. Aber die Lique hatte außer der Armee des Tilly feine zweite mehr ju verlieren, und Marimilian mar viel zu behutsam, bas gange Schidfal feiner Partei auf ben Gludemurf eines neuen Treffend zu feben. Mit Thranen in ben Mugen empfing Tilly die Befehle feines herrn, welche ihn gur Unthatigfeit amangen. Go murbe ber Marich biefes Generals nach Kranten verzögert, und Guftav Abolph gemann Beit, bas gange Sochftift zu überschwemmen. Umfonft, bag fich Tilly nachber gu Afchaffenburg burch zwölftaufend Lothringer verftarfte und mit einer überlegenen Macht jum Entfate ber Stadt Burge burg berbei eilte. Stadt und Citabelle maren bereits in ber Schweden Gewalt, und Marimilian von Bavern murbe. vielleicht nicht gang unverdienter Beife, burch die allgemeine Stimme beschulbigt, ben Ruin bes Sochftifts burch feine Bebentlichkeiten befchleunigt zu haben. Bezwungen, eine Schlacht zu vermeiden, begnügte fich Tilly, den Reind am fernern Borruden zu verbindern; aber nur febr menig Dlage tonnte er bem Ungeftum ber Schweden entreißen. Dach einem vergeblichen Bersuch, eine Truppenverstärtung in die von den Raiserlichen schwach besetzte Stadt Hanau zu werfen, deren Bestig dem König einen zu großen Bortheil gab, ging er bei Scligenstadt über den Main und richtete seinen Lauf nach der Bergstraße, um die pfälzischen Lande gegen den Andrang des Siegers zu schüßen.

Graf Tilly mar nicht ber einzige Reind, den Guftav Aldolph in Franken auf feinem Bege fand und vor fich ber Much Bergog Karl von Lothringen, burch ben Unbestand feines Charaftere, feine eiteln Entwurfe und fein ichlechtes Glud in den Sahrbuchern des bamaligen Europens berüchtigt, batte feinen fleinen Urm gegen den fcmedifchen Selben aufgehoben, um fich bei Raifer Ferdinand dem Sweiten den Aurhut zu verdienen. Taub gegen die Borfdriften einer vernünftigen Staatstunft, folgte er blog ben Eingebungen einer fturmifden Ehrbegierde, reiste burch Unterftubung des Raifere Frankreich, feinen furchtbaren Nachbar. und entblöfte, um auf fernem Boden ein ichimmerndes Dbantom, das ihn doch immer flob, ju verfolgen, feine Erblande. welche ein frangofisches Ariegsbeer gleich einer reißenden Aluth überschwemmte. Gern gonnte man ihm in Defterreich die Ebre. fich, aleich ben übrigen Fürften ber Ligue, für bas Bohl bes Erabaufes au Grunde au richten. Bon eiteln Soffnungen trunten, brachte diefer Pring ein Beer von fiebzehntaufend Mann gufammen, das er in eigener Verfon gegen bie Come: den ins Feld führen wollte. Wenn es gleich diefen Truppen an Mannegucht und Tapferfeit gebrach, fo reigten fie boch burch einen glanzenden Aufput die Augen; und fo fehr fie im Anacsicht des Keindes ihre Bravour verbargen, fo freigebig ließen fie folde an dem wehrlofen Burger und Landmann aus. au beren Bertheidigung fie gerufen waren. Gegen ben fühnen

Muth und die furchtbare Disciplin der Schweden tonnte biefe gierlich geputte Armee nicht lange Stand halten. Gin panifcher Schreden ergriff fie, ale bie fcwebische Reiterei gegen fie ansprengte, und mit leichter Mube maren fie aus ihren Quartieren im Burgburgifden verfcheucht. Das Unglud eini= ger Regimenter verurfachte ein allgemeines Andreißen unter den Truppen, und der ichmache Ueberreft eilte, fich in einigen Städten jenseits bes Rheins vor der nordischen Tapferfeit ju verbergen. Ein Spott der Deutschen und mit Schande bebect, fprengte ihr Unführer über Strafburg nach Saufe, mehr als ju gludlich, den Born feines Ueberminders, ber ihn porber aus dem Relde schlug, und dann erft megen feiner Reindseligfeiten gur Rechenschaft feste, burch einen bemuthigen Entschuldigungebrief zu befänftigen. Ein Bauer aus einem rheinischen Dorfe, fagt man, erdreiftete fich, dem Pferde des Bergogs, ale er auf feiner Rlucht vorbeigeritten tam, einen Schlag zu verfegen. "Frisch zu, herr," fagte ber Bauer, "Ihr mußt fcneller laufen, wenn 3hr vor bem großen Schweden= Ronia andreift."

Das unglückliche Beispiel seines Nachbard hatte dem Bischof von Bamberg klügere Maßregeln eingegeben. Um die Plünzberung seiner Lande zu verhüten, kam er dem König mit Anerdietungen des Friedens entgegen, welche aber bloß dazu dienen sollten, den Lauf seiner Waffen so lange, bis Hülse herbei kame, zu verzögern. Gustav Adolph, selbst viel zu redlich, um bei einem Andern Arglist zu besurchten, nahm bereitwillig die Erbietungen des Bischofs au, und nannte schon die Bedingungen, unter welchen er das Hochstift mit jeder feindlichen Behandlung verschonen wollte. Er zeigte sich um so mehr dazu geneigt, da ohnehin seine Absücht nicht war, mit Bambergs Eroberung die Zeit zu verlieren und seine

Abrigen Entwurfe ihn nach ben Rheinlandern riefen. Die Gilfertigfeit, mit ber er die Ausführung diefer Entwurfe verfolgte, brachte ihn um die Beldfummen, welche er burch ein langered Bermeilen in Franken bem unmächtigen Bifchof leicht batte abangftigen fonnen; denn diefer fclaue Dralat ließ die Unterhandlung fallen, fobald fich bas Kriegsgewitter von feinen Grangen entfernte. Raum batte ibm Guftav Abolyb ben Ruden augewendet, fo marf er fich bem Grafen Tilly in bie Arme, und nabm die Truppen des Raifers in die nämlichen Stadte und Reftungen auf, welche er fury juvor bem Ronige au öffnen fich bereitwillig gezeigt batte. Aber er batte ben Ruin feines Bisthums burch diefen Runftariff nur auf furte Beit vergögert; ein ichwedischer Relbbert, ber in Rranten aurudgelaffen mard, übernahm es, ben Bifchof biefer Treulofigfeit megen zu zuchtigen, und bas Bistbum murbe eben baburch zu einem ungludlichen Schauplat des Rriegs, welchen Freund und Reind auf gleiche Beife vermufteten.

Die Flucht ber Kaiserlichen, deren drohende Gegenwart den Entschließungen der franklichen Stände bisher Iwang angethan batte, und das menschenfreundliche Betragen des Königs machten dem Adel sowohl als den Bürgern dieses Kreises Muth, sich den Schweden günstig zu bezeigen. Nürnberg übergab sich seierlich dem Schuße des Königs; die frankliche Ritterschaft wurde von ihm durch schweichelhafte Maniseste gewonnen, in denen er sich herabließ, sich wegen seiner seindlichen Erscheinung in ihrem Lande zu entschuldigen. Der Wohlstand Frankens, und die Gewissenhaftigkeit, welche der schwedische Krieger bei seinem Berkehr mit Eingebornen zu beobachten pflegte, brachte den Ueberstuß in das königliche Lager. Die Gunst, in welche sich Gustav Adolph bei dem Abel des ganzen Kreises zu seinen gewußt hatte, die Bewunderung und Ehrsurcht, welche

ihm seine glanzenden Thaten selbst bei dem Feind erweckten, die reiche Beute, die man sich im Dienst eines stets siegreichen, Konigs versprach, tamen ihm bei der Truppenwerbung sehr zu Statten, die der Abgang so vieler Besahungen von dem Hauptsbeere nothwendig machte. Aus allen Gegenden des Franken-landes eilte man hausenweise herbei, sobald nur die Trommel gerührt wurde.

Der Konig hatte auf die Einnahme Krankens nicht viel' mehr Beit verwenden tonnen, als er überhaupt gebraucht hatte, es ju burcheilen; bie Unterwerfung bes gangen Rreifes ju vollenden und bas Eroberte ju behaupten, murbe Guftav Sorn, einer feiner tuchtigften Generale, mit einem achttaufend Mann ftarten Rriegsbeere jurudgelaffen. Er felbit eilte mit der hauptarmee, die durch die Werbungen in Kranten verftartt mar, gegen ben Rhein, um fich biefer Granze bes Reichs gegen die Spanier ju versichern, die geistlichen Rurfürsten zu entwaffnen, und in diesen wohlhabenden Ländern neue Sulfequellen gur Fortfebung bes Rriegs gu eröffnen. Er folgte dem Lauf des Mainstroms; Geligenstadt, Afchaffenburg, Steinheim, alles Land an beiden Ufern des Rluffes ward auf diefem Buge gur Unterwerfung gebracht; felten erwarteten . Die taiferlichen Befahungen feine Antunft, niemals behaupteten fie fic. Coon einige Beit vorber war es einem feiner Oberften gegludt, die Stadt und Citabelle Sanau, auf beren Erhaltung Graf Tilly fo bedacht gewesen mar, ben Raiserlichen burch einen Ueberfall zu entreißen; froh, von bem unertrag= lichen Drud diefer Soldatesta befreit ju fenn, unterwarf fich der Graf bereitwillig bem gelindern Joche des schwedischen Könias.

Auf die Stadt Frantfurt mar jest das vorzüglichfte Augenmert Guftav Abolphs gerichtet, beffen Maxime es

überhaupt auf beutschem Boden mar, fich burch die Kreund: ichaft und den Befig ber wichtigern Stadte den Ruden gu beden. Frankfurt war eine von ben erften Reichsftabten gemefen, die er icon von Sachfen aus zu feinem Empfange batte porbereiten laffen, und nun ließ er es von Offenbach aus burch neue Abgeordnete abermals auffordern, ibm den Durchaug au gestatten und Befagung einzunehmen. Gern mare diefe Reichsftadt mit der bedenflichen Bahl zwischen dem Ronig von Schweden und dem Raifer verschont geblieben; denn welche Vartei fie auch ergriff, fo batte fie für ihre Privilegien und ihren Sandel zu fürchten. Schwer tonnte ber Born bes Raifers anf fie fallen, wenn fie fich voreilig dem Ronig von Schweben unterwarf und diefer nicht machtig genng bleiben follte, feine Anhänger in Deutschland zu ichuten. Aber noch weit verderb: licher für fie mar ber Unwille eines unwiderfteblichen Siegers. ber mit einer furchtbaren Armee icon gleichfam vor ihren Thoren ftand und fie auf Untoften ihres gangen Sandels und Boblitandes für ihre Biderfeslichfeit zuchtigen fonnte. Umfonft führte fie durch ibre Abgeordneten zu ihrer Entschuldigung die Befahren an, welche ihre Meffen, ihre Privilegien, vielleicht ibre Reichsfreiheit felbit bedrobten, wenn fie durch Ergreifung der schwedischen Partei den Born des Kaisers auf fich laden follte. Guftav Abolph ftellte fich verwundert, daß bie Stadt Krantfurt in einer fo außerft wichtigen Sache, als die Kreibeit. bes gangen Deutschlands und bas Schickfal ber protestantischen Rirche fen, von ihren Jahrmartten fpreche, und fur zeitliche Bortheile die große Angelegenheit des Baterlandes und ibres Bemiffens bintanfege. Er babe, feste er brobend bingu, von ber Infel Mugen an bis zu allen Festungen und Städten am Main den Schluffel gefunden und werde ibn auch ju ber Stadt Frankfurt zu finden wiffen. Das Befte Deutschlands

und die Freiheit der protestantischen Kirche sewen allein der Zweck seiner gewassneten Ankunft, und bei dem Bewußtseyn einer so gerechten Sache sen er schlechterdings nicht gesonnen, sich durch irgend ein Hinderniß in seinem Lauf aushalten zu lassen. Er sehe wohl, daß ihm die Franksurter nichts als die Finger reichen wollten, aber die ganze Hand musse er haben, nm sich daran halten zu können. Den Deputirten der Stadt, welche diese Antwort zuruck brachten, solgte er mit seiner ganzen Armee auf dem Fuße nach und erwartete in völliger Schlachtsordnung vor Sachsenhausen die lette Erklärung des Raths.

Wenn die Stadt Rranffurt Bedenfen getragen batte, fic den Schweden zu unterwerfen, fo mar es bloß aus Kurcht vor bem Raifer geschehen; ihre eigene Reigung ließ die Burger teinen Augenblick zweifelhaft zwischen dem Unterdrücker der bentiden Kreiheit und dem Beiduger berfelben. Die drobenden Buruftungen, unter welchen Guftav Abolob ibre Erflarung iebt forderte, konnte die Strafbarkeit ihres Abfalls in den Augen des Raifers vermindern und den Schritt, den fie gern thaten, burd den Schein einer erzwungenen Sandlung beschönigen. Jest alfo öffnete man dem Ronig von Schweden die Thore, ber feine Armee in prachtvollem Buge und bewundernemurdiger Ordnung mitten durch diefe Raiferstadt führte. Gechebundert Mann blieben in Sachsenhausen gur Befagung gurud: ber Konia felbit rudte mit ber übrigen Urmee noch an bemfelben Abend gegen die Mainzische Stadt Sochst an, welche por einbrechender Racht icon erobert mar.

Während daß Guftav Adolph längs dem Mainftrom Eroberungen machte, fronte das Glüd die Unternehmungen feiner Generale und Bundesverwandten auch im nördlichen Deutschland. Nostock, Wismar und Dömig, die einzigen noch übrigen festen Derter im Derzogthum Medlenburg, welche noch unter dem Joche faiferlicher Befahungen feufaten, wurben von dem rechtmäßigen Befiber, Bergog Johann Albrecht, unter ber Leitung bes ichmebischen Relbberrn Acatius Tott, bezwungen. Umfonft verfuchte es ber faiferliche General Bolf, Graf von Dannefeld, ben Schweben bas Stift Salberftabt, von welchem fie fogleich nach bem Leipziger Stege Befit genom: men, wieder zu entreißen : er mußte bald barauf auch bas Stift Magdeburg in ihren Sanden laffen. Ein ichwedischer General, Banner, der mit einem achttaufend Mann ftarfen beere an der Elbe gurud geblieben mar, bielt die Stadt Dag deburg auf das Engfte eingeschloffen, und hatte ichon mehrere faiferliche Regimenter niedergeworfen, welche jum Entfas biefer Stadt berbei geschickt worden. Der Graf von Dannsfeld vertheidigte fie zwar in Verfon mit febr vieler Berghaftigfeit; aber ju ichwach an Mannichaft, um dem gablreiden Seere bet Belagerer lange Widerstand leisten ju fonnen, dachte er fcon auf die Bedingungen, unter welchen er die Stadt übergeben wollte, als der General Dappen beim zu feinem Entfas berbeifam und die feindlichen Baffen anderemo beschäftigte. Dennod wurde Magdeburg, oder vielmehr die ichlechten Sutten, bie aus den Ruinen diefer großen Stadt traurig hervorblicten. in der Kolge von den Raiserlichen freiwillig geräumt, und gleich darauf von ben Schweden in Befit genommen.

Auch die Stände des niederfächfischen Rreises magten es, nach den gludlichen Unternehmungen des Königs ihr Haupt wieder von dem Schlage zu erheben, den sie in dem ungludlichen danischen Kriege durch Ballenstein und Tillp erlitten hatten. Sie hielten zu Hamburg eine Zusammenkunft, auf welcher die Errichtung von drei Regimentern verabredet wurde, mit deren Hulfe sie sich der außerst drückenden kassers lichen Befabungen zu entledigen hofften. Dabei ließ es der

Bischof von Bremen, ein Verwandter des Königs von Schweden, noch nicht bewenden; er brachte auch für sich besionders Truppen zusammen und dagstigte mit denselben wehrelose Pfassen und Mönche, hatte aber das Unglück, durch den taiserlichen General, Grafen von Grondseld, bald entwaffnet zu werden. Auch Georg, Herzog von Lüneburg, vormals Oberster in Ferdinands Diensten, ergriff jeht Gustav Adolphe Partei und warb einige Regimenter für diesen Monarchen, wodurch die kaiserlichen Truppen in Niesbersachsen zu nicht geringem Vortheil des Königs beschäftigt wurden.

Roch weit wichtigere Dienste aber leiftete dem Ronig Landgraf Bilbelm von Seffen : Raffel, beffen ffegreiche Baffen einen großen Theil von Bestphalen und Riedersachsen, bas Stift Rulda und felbit bas Rurfürstentbum Roln gittern mad: ten. Man erinnert fich, das unmittelbar nach bem Bundnis, welches der Landgraf im Lager ju Berben mit Guftav Abolph geschloffen batte, zwei taiferliche Benerale, von Rugger und Altringer, von dem Grafen Tilly nach Seffen beordert murden, den Landgrafen wegen feines Abfalls vom Raifer ju guchtigen. Aber mit mannlichem Muthe batte biefer Rurft den Baffen des Reindes, fo wie feine Landstände den Aufruhr predigenden Manifesten bes Grafen Tilly miderftanden, und bald befreite ibn die Leinziger Schlacht von diefen verwüftenden Schaaren. Er benutte ibre Entfernung mit eben fo viel Muth als Entschloffenheit, eroberte in turger Beit Bach, Munden und Sorter, und angstigte burch feine foleunigen Kortidritte bas Stift Rulba, Daderborn und alle an Beffen grangenden Stifter. Die in Kurcht gefesten Staaten eilten, burch eine zeitige Unterwerfung feinen Kortidritten Grangen ju feben, und entgingen der Dlunderung burch beträchtliche Geldsummen, die sie ihm freiwillig entrichteten. Nach diesen glüdlichen Unternehmungen vereinigte der Landgraf sein siegreiches Seer mit der Hauptarmee Gustav Adolphs, und er selbst fand sich zu Frankfurt bei diesem Monarchen ein, um den ferneren Operationsplan mit ihm zu verabreden.

Mehrere Prinzen und auswärtige Gefandte maren mit ibm in diefer Stadt erschienen, um der Große Buftav Abolpbs au bulbigen, feine Bunft anzufleben, oder feinen Born an befänftigen. Unter diefen war der merkwürdigste der vertriebene Ronig von Bohmen und Pfalgraf, Friedrich ber Runfte, der aus holland dahin geeilt war, fich feinem Racher und Befduger in die Arme ju werfen. Onftav Adolph erwies ihm die unfruchtbare Ehre, ihn als ein gefrontes Saupt gu begrußen, und bemuhte fich, ihm durch eine edle Theilnahme fein Unglud zu erleichtern. Aber fo viel fich auch Friedrich von der Macht und dem Glud feines Befchugere verfprach, fo viel er auf die Berechtigfeit und Großmuth desfelben baute, fo weit entfernt mar dennoch die hoffnung gur Wiederherstellung Dieses Ungludlichen in feinen verlornen Landern. Die Unthatigfeit und die widersinnige Politit des englischen Sofes hatte den Gifer Buftav Abolphe erfaltet, und eine Empfindlichfeit, über die er nicht gang Meifter werden konnte, ließ ibn bier ben glorreichen Beruf eines Beschüßers ber Unterdrückten vergeffen, den er bei feiner Erscheinung im beutschen Reiche fo laut angefündigt hatte. Auch den Landgrafen Georg von Seffen = Darmftadt hatte die Kurcht vor der unwiderfteb: lichen Macht und der naben Rache des Ronigs herbei gelockt und zu einer zeitigen Unterwerfung bewogen. Die Berbindungen, in welchen diefer Kurft mit dem Raifer ftand, und fein geringer Eifer füt die protestantische Sache maren dem Rönig fein Gebeimniß; aber er begnugte fich, einen fo unmachtigen Reind

an permotten. Da ber Landaraf fich felbit und die politische Lage Deutschlands wenig gemig fannte, um fich, eben fo ummiffend als breift, sum Mittler amifchen beiden Darteien aufzuwerfen, fo pflegte ibn Buftav Adolph fpottweise nur ben Frieden eftifter zu nennen. Oft borte man ibn fagen. wenn er mit bem Landgrafen fpielte und ihm Geld abgemann: Er frene fich doppelt des gewonnenen Geldes, weil es faiferliche Munge fep." Landgraf Georg danfte es bloß feiner Bermandtichaft mit bem Rurfürften von Cachien, ben Guftav Solph gu fconen Urfache batte, baß fich biefer Monarch mit Uebergabe feiner Reftung Ruffelsbeim und mit ber Bufage begnügte, eine ftrenge Rentralität in diefem Rriege zu beobach-Much die Grafen bes Beitermalbes und ber Berterau maren in Frantfurt bei bem Ronig ericbienen, nm ein Bunbuig mit ihm ju errichten und ihm gegen die Spanier ihren Beiftand anzubieten, der ihm in der Rolge fehr nublich war. Die Stadt Frankfurt felbft hatte alle Urfache, fich ber Segenwart bes Monarchen ju ruhmen, der durch feine fonigliche Antorität ihren Sandel in Schut nahm und die Gicherbeit der Meffen, die der Rrieg febr geftort hatte, durch die nachbrücklichften Borfehrungen wieder herftellte.

Die schwebische Armee war jest durch zehntausend heffen verstärkt, welche Landgraf Wilhelm von Kassel dem König zugeführt hatte. Schon hatte Gustav Adolph Königstein angreisen lassen, Kostheim und Flörsheim ergaben sich ihm nach einer kurzen Belagerung, er beherrschte den ganzen Mainskrom, und zu höchst wurden in aller Sile Fahrzeuge gezimmert, um die Truppen über den Rhein zu sehen. Diese Anstalten erfüllten den Kurfürsten von Mainz, Anselm Casimir, mit Furcht, und er zweiselte keinen Augenblick mehr, daß er der Nächste sep, den der Sturm des Krieges bedrobte. Alls

ein Anbanger bes Raifers und eines ber thatigften Mitalieber ber tatholischen Lique, hatte er tein befferes Los zu hoffen. als feine beiden Umtebruder, die Bifcofe von Buraburg und Bamberg, bereite betroffen hatte. Die Lage feiner Lander am Rheinstrom machte es dem Reinde gur Nothwendigfeit, fic ihrer zu versichern, und überdem war diefer gefegnete Strich Landes für das bedürftige heer eine unüberwindliche Reigung. Aber au wenig mit feinen Rraften und bem Gegner befannt, ben er vor fich hatte, fcmeichelte fich ber Kurfürft, Gewalt durch Gewalt abzutreiben und durch die Restigfeit feiner Balle die fdwedische Tapferteit ju ermuden. Er ließ in aller Gile die Kestungswerte seiner Residenzstadt ausbesfern, verfab fie mit Allem, mas fie fabig machte, eine lange Belagerung ausunbalten. und nahm noch überdies zweitaufend Spanier in feine Manern auf, welche ein franifcher Beneral, Don Dhilipp von Splne. commandirte. Um den ichwedischen Kahrzeugen die Annaberme unmöglich zu machen, ließ er die Mündung bes Mains burd viele eingeschlagene Pfähle verrammeln, auch große Steinmaffen und gange Schiffe in biefer Begend verfenten. flüchtete fich, in Begleitung bes Bifchofe von Borme, mit feinen besten Schapen nach Roln, und überließ Stadt und Land ber Raubgier einer tyrannifchen Befagung. Mile biefe Borfebrungen, welche weniger mabren Muth als unmächtigen Trop verriethen, hielten die schwedische Armee nicht ab, gegen Maing vorzuruden und bie ernftlichften Unftalten zum Angriff ber Stadt zu machen. Bahrend daß fich ein Theil der Truppen in dem Rheingau verbreitete, Alles, mas fich von Spaniern bort fand, niedermachte und übermäßige Contributionen erprefite, ein anderer die fatholischen Derter des Beftermalbes und der Wetterau brandschapte, batte fich die Sauptarmee fcon bei Caffel, Mainz gegenüber, gelagert und Berge

an permotten. Da ber Landaraf fich felbit und die politische Lage Deutschlands wenig gemig fannte, um fich, eben fo unwiffend als dreift, jum Mittler gwifchen beiden Parteien aufaumerfen, fo pflegte ibn Buftav Adolph fpottmeife nur ben Frieden Bftifter zu nennen. Dft borte man ibn fagen. wenn er mit dem Landgrafen fpielte und ihm Geld abgemann: "Er freue fich doppelt bes gewonnenen Beldes, weil es taifer-Liche Munge fev." Landgraf Georg danfte es bloß feiner Bermandtichaft mit bem Rurfürften von Cachien, ben Guftav Mbolph zu fconen Urfache batte, baß fich diefer Monarch mit Mebergabe feiner Festung Ruffelsheim und mit der Bufage beanagte, eine ftrenge Rentralität in diefem Rriege zu beobachten. Much die Grafen des Weitermaldes und der Berteran waren in Frankfurt bei dem Ronig ericbienen, nm ein Banbuig mit ihm ju errichten und ihm gegen die Spanier ibren Beiftand angubieten, der ihm in der Rolge fehr nublich war. Die Stadt Krankfurt felbst hatte alle Urfache, sich ber Gegenwart bes Monarchen ju ruhmen, der durch feine foniglice Autorität ihren Sandel in Schut nahm und die Gicherbeit der Meffen, die der Rrieg febr gestört hatte, durch die nachdrudlichften Bortehrungen wieder herftellte.

Die schwedische Armee war jest durch zehntausend heffen verstärkt, welche Landgraf Wilhelm von Rassel dem König zugeführt hatte. Schon hatte Gustav Abolph Königstein angreisen lassen, Rostheim und Flörsheim ergaben sich ihm nach einer kurzen Belagerung, er beherrschte den ganzen Mainstrom, und zu höchst wurden in aller Sile Fahrzeuge gezimmert, um die Truppen über den Rhein zu sehen. Diese Anstalten erfüllten den Kursürsten von Mainz, Anselm Casimir, mit Furcht, und er zweiselte keinen Augenblick mehr, daß er der Nächste sen, den der Sturm des Krieges bedrobte. Alls

jum furchtbarften Angriff geruftet, wenn etwa ber Ronig an Diefem Ort den Uebergang wagen murbe.

Der Muth bes Ronins feste ibn bei diefer Belevenbeit einer febr großen Gefahr aus, in feindliche Sande an gerathen. Um das jenseitige Ufer zu befichtigen, batte er fich in einem fleinen Nachen über den King gewagt; famm aber mar er gelandet, fo überfiel ibn ein Saufen fvanischer Reiter, aus beren Danden ibn nur die eilfertiafte Rudfebr befreite. Endlich gelang es ibm, durch Borfconb etlicher benachbarten Schiffer fic einiger Kahrzenge zu bemächtigen, auf beren zweien er ben Grafen von Brabe mit breibundert Schweden überfegen lief. Nicht fo bald hatte biefer Beit gewonnen, fich am jenfeitigen Ufer zu verfchangen, als er von vierzebn Compagnien franifcher Dragoner und Euraffiere überfallen wurde. die Ueberlegenheit des Feindes war, fo tapfer wehrte fic Brabe mit feiner fleinen Schaar, und fein beldenmutbiger Biderstand verschaffte dem König Beit, ihn in eigener Verson mit frifden Eruppen ju miterftuben. Run ergriffen bie Spanier, nach einem Berbuft von fechebunbert Robten, bie Rlucht; Ginige eilten, die fefte Stadt Dppenheim, Andere Maine ju geminnen. Ein marmorner Lowe auf einer boben Gaule, in der rechten Rlane ein blofes Schwert, auf dem Ropf eine Sturmhaube tragend, zeigte noth fiebenzig Jahre nachber bem Banderer die Stelle, mo der unsterbliche Ronia den Saunt: ftrom Germaniens paffirte.

Gleich nach diefer gludlichen Action feste Guft av Abolph das Geschütz und den größten Theil der Ernppen über den Fluß und belagerte Oppenheim, welches nach einer verzweifelten Gegenwehr am 8ten December 1631 mit stürmender hand erstiegen ward. Fünshundert Spanier, welche diesen Ort so bergibaft vertheidigt hatten, wurden insgesammt ein Opfer der

schwedischen Furie. Die Nachricht von Gustavs llebergang über den Rheinstram erschreckte alle Spanier und Lothringer, welche das jenseitige Laud besetzt und sich hinter diesem Flusse vor der Rache der Schweden geborgen geglaubt hatten. Schnelle Flucht war jest ihre einzige Sicherheit; jeder nicht ganz haltbare Ort ward auss Eilsertigste verlassen. Nach einer langen Reihe von Sewaltthätigseiten gegen den wehrlosen Bürger räumten die Lothringer die Stadt Worms, welche sie noch vor ihrem Abzuge mit muthwilliger Grausamseit mishandelten. Die Spanier eilten, sich in Frankenthal einzusschließen, in welcher Stadt sie sich Hossnung machten, den siegreichen Wassen Gustav Adolphs zu troßen.

Der König verlor nunmehr feine Beit, feine Absichten auf bie Stadt Mainz auszuführen, in welche nich ber Kern ber manischen Truppen geworsen hatte. Indem er jenseits des Abeinftroms gegen biefe Stadt anrudte, batte fich der Landaraf non Seffen-Raffel bieffeite des Kluffes berfelben genabert, und auf dem Wege dabin mehrere feite Dlate unter feine Botmäßigfeit gebracht. Die belagerten Spanier, obgleich von Seiden Geiten eingeschlossen, zeigten anfanglich viel Duth und Entfoloffenheit, das Meußerfte zu erwarten, und ein ununterbroche= nes, bestiges Bombenfeuer regnete mehrere Tage lang in bas fdmebifde Lager, welches dem Ronige manchen braven Goldaten foftete. Aber diefes muthvollen Biderftandes unaeachtet gewannen die Schweden immer mehr Boden und waren bem Stadtgraben icon fo nabe gerudt, daß fie fich ernftlich jum Sturm anschickten. Test fant ben Belagerten der Muth. Dit Recht aitterten fie vor dem milden Ungeftum des fcwebischen Goldaten, movon der Marienberg bei Burgburg ein ichrechaftes Beuanif ablegte. Gin fürchterliches Los ermartete die Stadt Maine menn fie im Sturm erftiegen werden joute, und leicht Konnte der Feind sich versucht fühlen, Magdeburgs schauderhaftes Schickfal an dieser reichen und prachtvollen Residenz eines katholischen Fürsten zu rächen. Mehr um die Stadt, als um ihr eigenes Leben zu schonen, capitulirte am vierten Tage die spanische Besatung, und erhielt von der Großmuth des Königs ein sicheres Geleit die nach Luxemburg; doch stellte sich der größte Theil derselben, wie bisher schon von mehreren geschehen war, unter schwedische Kahnen.

Am 13ten December 1631 hielt der König von Schweben feinen Einzug in die eroberte Stadt und nahm im Palast des Kurfürsten seine Wohnung. Achtzig Kanonen fielen als Bente in seine Hände, und mit achtzigtausend Gulden mußte die Bürgerschaft die Plünderung abkausen. Bon dieser Schahung waren die Juden und die Geistlichkeit ausgeschlossen, welche noch für sich besonders große Summen zu entrichten hatten. Die Bibliothet des Kurfürsten nahm der König als sein Eigenthum zu sich und schenkte sie seinem Neichskauzler Oxenstierna, der sie dem Gomnasium zu Westeräs abtrat; aber das Schiff, das sie nach Schweden bringen sollte, scheiterte, und die Oftsee verschlang diesen unersehlichen Schaß.

Nach dem Berlust der Stadt Mainz horte das Unglud nicht auf, die Spanier in den Gegenden des Meins zu verfolgen. Kurz vor Eroberung jener Stadt hatte der Landgraf von Hessen-Kassel Falkenstein und Reisenberg eingenommen; die Kestung Königstein ergab sich den Hessen; der Rheingraf Otto Ludwig, einer von den Generalen des Königs, hatte das Glück, neun spanische Schwadronen zu schlagen, die gegen Krankenthal im Anzuge waren, und sich der wichtigsten Städte am Nheinstrom von Boppart bis Bacharach zu bemächtigen. Nach Einnahme der Kestung Braunsels, welche die wetterzuischen Grasen mit schwedischer Hülse zu Stande brachten,

verloren die Spanier jeden Plat in der Wetterau, und in der ganzen Pfalz konnten sie, außer Frankenthal, nur sehr wenige Städte retten. Landau und Kronweißenburg erklärten sich laut für die Schweden. Speper bot sich an, Truppen zum Dienst des Königs zu werben. Mannheim ging durch die Besonnenheit des jungen Herzogs Bernhard von Weimar und durch die Nachlässigkeit des dortigen Commandanten verloren, der auch dieses Unglück wegen zu Heidelsberg vor das Kriegsgericht gefordert und enthauptet ward.

Der König batte den Keldzug bis tief in den Winter verlangert, und mabriceinlich mar felbit die Raubigfeit ber Sabredgeit mit eine Urfache ber Ueberlegenheit gemefen, melde der ichmedische Soldat über den Reind bebauptete Rett aber bedurften die ericopften Truppen der Erbolung in den Binteranartieren, welche ihnen Guftav Abolbh auch bald nach Eroberung der Stadt Mains in der umliegenden Gegend bewilligte. Er felbst benutte die Rube, welche bie Jahredzeit feinen friegerischen Operationen auflegte, dazu, die Geschäfte des Cabinets mit feinem Reichstangler abzuthun, der Reutralität megen mit dem Reind Unterhandlungen zu pflegen, und einige politische Streitigfeiten mit einer bundesverwandten Macht zu beendigen, zu benen fein bieberiges Betragen ben Grund gelegt hatte. Bu feinem Winteraufenthalt und gum Mittelpunkt biefer Staatsgeschäfte ermählte er die Stadt Maing, gegen die er überhaupt eine größere Meigung bliden ließ, als fich mit bem Intereffe ber beutschen Rurften und mit dem furgen Besuche vertrug, den er dem Reiche batte abstat= ten wollen. Micht gufrieden , die Stadt auf das Startfte befestigt zu haben, ließ er auch ihr gegenüber, in dem Winkel, ben ber Main mit bem Rheine macht, eine neue Citabelle anlegen, die nach ihrem Stifter Buftaveburg genannt,

aber unter dem Namen Pfaffenraub, Pfaffengmang befannter geworden ift.

Indem Guftav Abolph fich Meifter vom Rhein machte, und die drei angrangenden Rurfürstenthumer mit feinen feireichen Baffen bedrobte, wurde in Paris und Gaint-Germain von feinen wachsamen Feinden jeder Aunstgriff der Politit in Remegung gesett, ibm den Beiftand Tranfreiche zu entziehen. und ibn, wo möglich, mit diefer Macht in Krieg zu verwickeln. Er felbit batte burch bie unerwartete und zweideutige Bendung feiner Baffen gegen den Rheinstrom feine Freunde finben gemacht und feinen Gegnern die Mittel bargereicht, ein ge: fährliches Miftrauen in feine Abfichten zu erregen. Rachben er das Sochftift Burgburg und den größten Theil Frankens feiner Macht unterworfen batte, ftand es bei ibm, burch bas Sochftift Bamberg und burch die obere Pfalg in Bavern und Defterreich einzubrechen; und die Erwartung war fo allgemein als natürlich, bağ er nicht faumen murbe, ben Raifer und ber Bergog von Bayern im Mittelpunkt ibrer Macht anguareifen. und durch lleberwältigung diefer beiden hauptfeinde den Rries auf bas Schnellfte zu endigen. Aber zu nicht geringem Erften nen beider ftreitenden Theile verließ Guftav Adolph Die won der allgemeinen Meinung ibm vorgezeichnete Babn, und anstatt feine Baffen gur Rechten zu febren, wendete er fie gur Linken. um die minder ichuldigen und minder zu fürchtenben Gurten bes Rurrheins feine Macht empfinden zu laffen, indem er feinen zwei wichtigften Gegnern Frift gab, neue Rrafte zu fammein. Nichts als die Absicht, durch Bertreibung ber Spanier vor allen Dingen den ungludlichen Pfalggrafen Friedrich ben Runf: ten wieder in den Befig feiner Lander an fegen, tonnte biefen überrafchenden Schritt erflärlich maden, und ber Blanbe an die nabe Wiederherstellung Friedrich's brachte anfangs auch wirklich den Argmohn seiner Freunde und die Verleumdungen seiner Gegner zum Schweigen. Jest aber war die untere Pfalz fast durchgäugig von Feinden gereinigt, und Gustav Adolph suhr fort, neue Eroberungsplane am Rhein zu entwersen; er suhr fort, die eroberte Pfalz dem rechtmäßigen Besiser zurückzuhalten. Vergebens erinnerte der Abgesandte des Königs von England den Eroberer an das, was die Gerechtigzeit von ihm sorderte und sein eigenes seierlich ausgestelltes Versprechen ihm zur Ehrenpsicht machte. Gustav Abolph beantwortete diese Aussorderung mit bittern Klagen über die Unthätigkeit des englischen Hosses, und rüstete sich lebhaft, seine siegreichen Fahnen mit Rächstem in Elsaß und selbst in Lothringen auszubreiten.

Sest murbe bas Mistrauen aegen ben ichmedischen Monarchen laut, und ber Sag feiner Begner zeigte fich außerft geicaftia, die nachtheiliaften Gerüchte von feinen Abfichten gu perbreiten. Schon langft batte ber Minifter Ludwigs des Dreizehnten, Richelien, der Annaberung bes Ronige gegen die frangofischen Grangen mit Unruhe quaeseben, und bas mißtrauifche Gemuth feines herrn offnete fich nur allzuleicht den ichlimmen Muthmaßungen, welche barüber angestellt wurden. Eranfreich mar um eben diese Beit in einen burgerlichen Krieg mit bem protestantischen Theil feiner Burger verwickelt, und bie Aurcht war in der That nicht gang grundlos, das die Annäherung eines fiegreichen Ronias von ihrer Vartei ihren gefunkenen Muth nen beleben und fie ju bem gewaltsamften Wiberstande aufmuntern mochte. Dies tonnte gescheben, auch wenn Onstan Abel ph auf das Beiteste davon entfernt war, ihnen Soffnung zu machen, und an feinem Bunbesaenoffen, bem Ronig von Kraufreich, eine wirkliche Untreue zu begeben. Aber ber rachgierige Sinn bes Bifchofs von Burgburg, ber ben Berluft feiner lander am frangofichen Sofe zu verfcmergen fuchte, die giftvolle Beredfamteit der Jesuiten und der geschäftige Gifer des baverifden Ministere stellten biefes gefährliche Berständnis zwischen ben Sugenotten und bem Ronig von Schweden als gang erwiefen dar, und mußten ben furchtsamen Geift Ludwigs mit ben fcredlichften Beforgniffen zu befturmen. Richt blog thorichte Wolitifer, and manche nicht unverftanbige Ratbolifen glambten in vollem Ernft, ber Ronig werbe mit nachftem in bas innerfte Rranfreich eindringen, mit den Sugenotten gemeine Sabe machen und die fatholische Religion in dem Ronigreich umftursen. Kangtische Giferer faben ibn fcon mit einer Armee übet die Alpen klimmen und den Statthalter Christi felbst in Italien entthronen. Go leicht fich Traumereien diefer Art von felbit widerlegten, fo war dennoch nicht zu langnen, daß Guftav durch feine Rriegsunternehmungen am Rhein dem Argwohn feiner Begner eine gefährliche Bloge gab, und einigermaßen den Berdacht rechtfertigte, als ob er feine Baffen weniger gegen den Raifer und den Bergog von Bavern, als gegen die fatholische Religion überhaupt habe richten wollen.

Das allgemeine Geschrei des Unwillens, welches die fathelischen hofe, von den Jesuiten aufgereigt, gegen Frankreichs Berbindungen mit den Feinden der Kirche erhoben, bewog endlich den Cardinal von Richelien, für die Sicherstellung seiner Religion einen entscheidenden Schritt zu thun, und die katholische Welt zugleich von dem ernstlichen Religionseiser Frankreichs und von der eigennüßigen Politik der geistlichen Reichsstände zu übersühren. Ueberzeugt, daß die Absichten des Königs von Schweden, so wie seine eigenen, nur auf die Demuthigung des Hauses Desterreich gerichtet sepen, trug er kein Bedenken, den liguistischen Fürsten von Seiten Schwedens eine vollkommene Neutralität zu versprechen, sobald sie sich der Allianz mit dem Kaifer entschlagen und ihre Truppen guruckieben murben. Welchen Entschluß nun die Rurften faßten, fo batte Richelien feinen 3med erreicht. Durch ihre Trennung von ber öfterreichischen Vartei wurde Rerbinand ben vereinigten Baffer Kranfreiche und Schwedene wehrlos bloggeftellt, und Suftav Aboluh, von allen feinen übrigen Reinden in Deutid: land befreit, tonnte feine ungetheilte Macht gegen bie taifer: lichen Erbländer febren. Unvermeidlich mar bann der Kall bes öfterreichischen Saufes, und diefes lette große Biel aller Beftrebungen Richelieu's obne Nachtheil ber Rirche errungen. Ungleich miflicher hingegen mar ber Erfolg, wenn die Rurften ber Lique auf ihrer Beigerung bestehen und dem öfterreichischen Bunbnig noch fernerbin getreu bleiben follten. Dann aber batte Frankreich por dem gangen Europa feine fatholische Befinnung ermiefen und feinen Oflichten als Glied ber romifchen Rirche ein Genuge gethan. Die Fürsten ber Lique erschienen dann allein als die Urbeber alles Unglude, welches die Fortdauer des Kriegs über das fatbolische Deutschland unausbleiblich verbangen mußte; fie allein maren es, die durch ibre eigenfinnige Anbanglichkeit an den Raifer die Magregeln ihres Befdugere vereitelten, die Rirche in die außerfte Gefahr und fich felbst ins Berderben fturgten.

Richelieu versolgte biesen Plan um so lebhafter, je mehr er durch die wiederholten Aufforderungen des Aurfürsten von Bavern um französische Hule ins Gedränge gebracht wurde. Man erinnert sich, daß dieser Fürst schon seit der Zeit, als er Ursache gehabt hatte, ein Mißtrauen in die Gesinnungen des Kaisers zu segen, in ein geheimes Bündniß mit Krantreich getreten war, wodurch er sich den Besig der pfälzischen Kurwürde gegen eine künftige Sinnesanderung Ferdinands zu versichern hosste. So deutlich auch schon der Ursprung dieses

Eractate an erkennen gab, gegen welchen Keind er errichtet worden, fo bebnte ibn Maximilian jest, willfürlich genug, and auf die Angriffe bes Ronigs von Schweben aus und true fein Bebenten, diefelbe Sulfleiftung, welche man ibm blot gegen Defterreich jugefagt batte, auch gegen Gufter Abolub. ben Allierten ber frangofischen Rrone, ju forbern. Durch biefe widersprechende Allian; mit zwei einander entgegengesesten Machten in Berlegenbeit gefest, mußte fich Richelien nur badurch zu belfen, daß er den Reindseligfeiten zwischen Beiben ein fcbleuniges Ende machte; und eben fo wenig geneigt, Bavern preifzugeben, ale, burch feinen Bertrag mit Schweben aufer Stand gefest, es ju ichusen, verwendete er fich mit gangen Eifer für die Neutralität, ale bas einzige Mittel, feinen bon: pelten Verbindungen ein Genuge ju leiften. Gin eigener Bevoll: machtigter, Marquis von Brege, murde ju biefem Enbe at ben Ronig von Schweben nach Maing abgeschicht, feine Sefinnungen über diefen Punkt zu erforfchen und für die allierten Rurken gunftige Bedingungen von ibm ju erhalten. fo michtige Urfachen Ludwig der Dreizebnte batte, biefe Rentralität zu Stande gebracht zu feben, fo triftige Grante batte Guftav Abolph, bas Gegentheil zu munichen. Durch gablreiche Proben überzengt, daß ber Abichen der ligniftifchen Rurften vor ber protestantischen Religion unüberwindlich, ihr Saf gegen bie ausländische Macht ber Schweden unansissation ihre Anhanglichfeit au bas Saus Defterreich unvertilgbar fer. fürchtete er ibre offenbare Reindschaft weit weniger, ats er einer Rentralität mistrante, die mit ihrer Reigung fo febr im Biderfornde ftand. Da er fich überdies burch feine Lage auf deutschem Boden genothigt fab, auf Roften ber Reinde ben Arieg fortzusenen, so verlor er augenscheinlich, wenn er, obne neue Rreunde dadurch zu gewinnen, die Bahl feiner öffenelichen

Feinde verminderte. Rein Bunder alfo, wenn Suftav Abolph wenig Reigung bliden ließ, die Reutralität der katholischen Fürsten, wodurch ihm so wenig geholsen war, durch Aufsopferung seiner errungenen Bortheile zu erkaufen.

Die Bedingungen, unter welchen er dem Rurfürften von Bapern die Neutralität bewilligte, waren brudend und biefen Befinnungen gemäß. Er forderte von der fatholischen Lique eine gangliche Unthätigfeit, Burudgiebung ihrer Truppen von ber faiferlichen Armee, aus den eroberten Plagen, aus allen protestantischen Ländern. Roch außerbem wollte er die liquiftische Kriegsmacht auf eine geringe Anzahl berabgesett miffen. Alle ihre Länder follten den faiferlichen Armeen verschloffen fenn und dem Saus Desterreich weber Manuschaft noch Lebendmittel und Munition aus denfelben gestattet werden. bart bas Gefet mar, welches der lleberminder den Uebermun= benen auflegte, fo ichmeichelte fich ber frangofische Mediateur noch immer, ben Rurfürsten von Bavern zu Unnehmung bedfelben vermogen zu fonnen. Diefes Beichaft zu erleichtern. hatte fich Buftav Adolph bewegen laffen, dem lettern einen Baffenstillstand auf vierzehn Tage zu bewilligen. Aber inr nämlichen Beit, als diefer Monarch durch den frangofifchen Mgenten wiederholte Berficherungen von dem guten Fortgang biefer Unterhandlung erhielt, entdedte ihm ein aufgefangener Brief bes Rurfürsten an den General Dappenbeim in Beftphalen die Treulofigfeit diefes Pringen, der bei der gangen Regociation nichts gefucht hatte, als Beit zur Bertheidigung Weit davon entfernt, sich durch einen Berzu gewinnen. gleith mit Schweden in feinen Rriegsunternehmungen Reffeln anlegen zu laffen, beschlennigte vielmehr ber binterliftige Rurft feine Ruftung und benutte die Muße, die ihm der Reind ließ, defto nachdrudlichere Anftalten jur Begenwehr ju treffen. Diese gange Neutralitätsunterhandlung zerrifalso fruchtlos und hatte zu nichts gedient, als die Feindseligkeit zwischen Bapern und Schweden mit desto größerer Erbitterung zu erneuern.

Tillv's vermehrte Macht, womit diefer Feldberr Franken su überichwemmen drobte, forderte den Ronig bringend nach biefem Rreife; guvor aber mußten bie Spanier von dem Rhein: ftrom vertrieben und ihnen der Weg verfverrt werden, von den Niederlanden aus die deutschen Provinzen zu befriegen. In diefer Ablicht hatte Buftav Adolph bereits bem Rurfürften von Trier, Dhilipp von Beltern, die Mentralität unter ber Bedingung angeboten, bagihm die Trierifde Reftung hermannstein eingeräumt und ben schwedischen Truppen ein freier Durchaug burch Robleng bewilligt murbe. Aber fo un: gern ber Aurfürst feine Lander in fpanifchen Sanden fab. fo viel weniger fonnte er fich entschließen, fie bem verbachtigen Sous eines Rebers ju übergeben, und ben fcmedifchen Er oberer jum herrn feines Schickfals ju machen. Da er fic jedoch außer Stand fab, gegen zwei fo furchtbare Mitbewerber eine Unabhängigfeit ju behaupten, fo fuchte er unter ben machtigen Rlugeln Frankreichs Schut gegen beibe. wohnter Staatsflugheit hatte Richelieu die Berlegenbeit biefes Kürften benutt, Kranfreiche Macht gu vergrößern und ihm einen wichtigen Allierten an Deutschlands Granze an ermerben. Gine gablreiche frangofische Armee follte die Trieriichen Lande beden und die Reftung Chrenbreitstein frangofifche Befagung einnehmen. Aber die Abficht, welche den Rurfürften ju biefem gewagten Schritte vermocht hatte, wurde nicht aans erfüllt, benn die gereiste Empfindlichfeit Guftav Abolobe ließ fich nicht eher befänftigen, als bis auch ben fcwebifden Truppen ein freier Durchzug burch die Erierischen Lande geftattet murbe.

Indem dieses mit Erier und Frankreich verhandelt wurde, hatten die Generale des Königs das ganze Erzstift Mainz von dem Ueberreste der spanischen Garnisonen gereinigt und Gu stav Abolph selbst durch idie Einnabme von Kreuznach die Ersoberung dieses Landstrichs vollendet. Das Eroberte zu beschüßen, mußte der Reichstanzler Oren stierna mit einem Theile der Armee an dem mittleren Rheinstrome zurückleiben, und das Hauptheer setze sich unter Ansührung des Königs in Marsch, auf frankischem Boden den Feind auszusuchen.

11m den Befit biefes Rreifes batten unterbeffen ber Graf Tilly und ber ichwebische Beneral von horn, den Guftap Abolph mit achttaufend Mann barin gurudließ, mit abmedfelnbem Kriegsglud gestritten, und bas Sochstift Bamberg befonders mar jugleich der Preis und der Schauplat ihrer Bermuftungen. Bon feinen übrigen Entwürfen an den Rheinftrom gerufen, überließ ber Ronig feinem Reldberrn die Buchtigung bes Bischofe, ber burch fein treulofes Betragen feinen Born gereigt hatte, und die Thatigfeit des Generals recht= fertigte die Bahl des Monarchen. In furger Beit unterwarf er einen großen Theil des Bisthums den ichwedischen Baffen, und die Sauptstadt felbit, von der faiferlichen Befabung im Stich gelaffen, lieferte ihm ein fturmender Angriff in die Dringend forberte nun ber verjagte Bischof ben Rurfurften von Bavern jum Beiftand auf, ber fich endlich bemegen ließ, Till v's Unthatigfeit zu verfurgen. Durch den Befehl feines herrn gur Wiedereinsehung bes Bifchofs bevollmachtigt, jog diefer General feine durch die Dberpfaly ger= ftreuten Eruppen gusammen und naberte fich Bamberg mit einem amangigtaufend Mann ftarfen Seere. Guftav Sorn, fest entschloffen, feine Eroberung gegen biefe überlegene Macht ju behaupten, erwartete hinter ben Ballen Bamberge ben Feind, mußte sich aber durch den bloßen Bortrad des Tilly entreißen sehen, was er der ganzen versammelten Armee gehofft hatte streitig zu machen. Eine Berwirrung unter seinen Aruppen, die keine Geistedgegenwart des Feldberrn zu verbessern vermochte, öffnete dem Feinde die Stadt, das Aruppen, Bagage und Geschüß nur mit Müße gerettet werden konnten. Bambergs Wiedereroberung war die Fract diese Sieges; aber den schwedischen General, der sich in guter Ordnung über den Mainstrom zurückzog, konnte Gras Tilly, aller angewandten Geschwindigkeit ungeachtet, nicht mehr einholen. Die Erscheinung des Königs in Franken, welchem Gustav Horn den Rest seiner Truppen bei Kisingen zuführte, sesten seinen Eroberungen ein schnelles Ziel, und zwang ihn, durch einen zeitigen Rückzug für seine eigene Rettung zu sorgen.

Bu Afchaffenburg batte ber Ronig allgemeine Seerfchau über feine Truppen gehalten, beren Angabl nach der Bereinigung mit Guftav Sorn, Banner und Bergog Wilhelm von Beimar auf beinahe vierzigtaufend flieg. Nichts bemmte feinen Marich durch Franken; denn Graf Tilly, viel zu fcmad, einen fo febr überlegenen Reind ju erwarten, batte fich in ichnellen Marichen gegen die Donau gezogen. Bohmen und Bavern lagen jest dem Konige gleich nabe, und in der Ungewißheit, wohin der Eroberer feinen Lauf richten murbe, fonnte Maximilian nicht fogleich eine Entschliegung faffen. Der Beg, welchen man Tilly jest nehmen ließ, mußte die Bahl bes Konias und bas Schicfal beiber Provinzen entscheiben. Geführlich mar es, bei der Unnaherung eines fo furchtbaren Reindes Bavern unvertheibigt ju laffen, um Defterreichs Gran: gen zu fcbirmen; gefährlicher noch, durch Aufnahme bes Tilly in Bavern zugleich auch den Keind in bies Land zu rufen und es jum Schauplat eines vermuftenden Kampfes ju machen. Die Sorge des Landesvaters fiegte endlich über die Bedentlichkeiten des Staatsmanns, und Till p erhielt Befehl, was auch daraus erfolgen mochte, Baperns Granzen mit feiner Macht zu vertheibigen.

Mit triumphirender Kreude empfing die Reichsstadt Nürn= berg den Beschüßer protestantischer Religion und deutscher Freibeit, und der ichmarmerifche Enthufigemus der Burger eraoß fich bei feinem Anblick in rubrende Meußerungen des Aubels und ber Bemunderung. Guftav felbit fonnte fein Erstannen nicht unterdrücken, fich bier in diefer Stadt, im Mittelvunkt Deutschlands zu feben, bis wohin er nie gehofft batte, feine Kahnen auszubreiten. Der eble icone Anftand feiner Perfon vollendete ben Gindruck feiner glorreichen Thaten, und die Berablaffung, womit er die Begrugungen diefer Reicheftadt erwiederte, hatte ihm in wenig Augenbiden alle Bergen erobert. In Derson bestätigte er jest das Bundnig, das er noch an ben Ufern bes Belte mit derfelben errichtet hatte, und verband alle Burger ju einem glubenden Thateneifer und bruberlicher Gintracht gegen den gemeinschaftlichen Reind. Dach einem furgen Aufenthalt in Nurnberge Mauern folgte er feiner Armee gegen die Donau, und ftand vor der Grangfestung Donaumorth, ebe man einen Reind da vermuthete. Gine zablreiche baverische Befabung vertheidigte diesen Dlas und der Anführer berfelben, Rudolph Maximilian, Bergog von Sachsen-Lauenburg, zeigte anfange die muthigfte Entschloffenbeit, fich bis gur Ankunft des Tilly zu halten. Bald aber amang ibn der Ernft, mit welchem Guftav Abolph die Belagerung anfing, auf einen ichnellen und fichern Abaug gu benten, den er auch unter bem bestigften Rener bes fcwebifden Gefduses gludlich ins Werf richtete.

Die Einnahme Donaumorthe öffnete bem Ronie bas jenfeitige Ufer ber Donan, und nur der fleine Lechftrom trenute ibn noch von Bapern. Diefe nabe Gefahr feiner Lander meete Die gange Thatigfeit Maximilians, und fo leicht er es bis jebt bem Reind gemacht hatte, bis an die Schwelle feiner Staaten zu bringen, fo entschloffen zeigte er fich nun, ibm ben Ichten Schritt ju erschweren. Jenseits bes Leche, bei ber lieis nen Stadt Rain, bezog Tilly ein mohlbefestigtes Lager, meldes, von brei Rluffen umgeben, jedem Angriffe Eros bot. Alle Bruden über den Lech hatte man abgeworfen, bie gange Lange bes Strome bie Mugeburg burch ftarle Befabungen vertheidigt und fich diefer Reichoftadt felbft, melde langft fden ihre Ungeduld bliden ließ, dem Beispiel Hurnberge und Krank furte gu folgen, durch Ginführung einer baverifchen Garnifon und Entwaffnung der Burger verfichert. Der Rurfurft felbit folos fich mit allen Truppen, die er batte aufbringen tonner, in das Tillp'iche Lager ein, gleich als ob an diefem einzigen Boften alle feine Soffnungen bafteten und bas Glud ber Schweden an diefer außerften Granamauer icheitern follte.

Balb erschien Gustav Abolph am Ufer, ben baperifchen Berschanzungen gegenüber, nachdem er sich das ganze Augeburgische Gebiet diesseits des Leche unterworsen und seinen Eruppen eine reiche Zusuhr aus diesem Landstrich geöffnet hatte. Es war im Märzmonat, wo dieser Strom von häusgen Regenguffen und von dem Schnee der tyrolischen Gebirge zu einer ungewöhnlichen Höhe schwillt, und zwischen steilen Ufern mit reisender Schnelligkeit flutbet. Ein gewisses Grad-dfinte sich dem waghälsigen Stürmer in seinen Bellen, und am entgegenstehenden Ufer zeigten ihm die feindlichen Kanonen ihre mörderischen Schlünde. Ertrott er dennoch mitten durch die Wuth des Wassers und des Feuers den fast unmöglichen

Uebergang, so erwartet die ermatteten Truppen ein frischen und muthiger Feind in einem unüberwindlichen Lager, und nach Erholung schmachtend, finden sie eine Schlacht. Mitrerschöpfter Kraft muffen sie die feindlichen Schanzen ersteigen, deren Festigseit jedes Angriffs zu spotten scheint. Eine Niederlage, an diesem Ufer erlitten, führt sie unvermeidlich zum Untergang; denn derselbe Strom, der ihnen die Bahn zum Siege erschwert, versperrt ihnen alle Wege zur Flucht, wennt das Glück sie verlaffen sollte.

Der ichwebische Kriegerath, ben ber Monarch jest versam= melte, machte das gange Gewicht biefer Grunde geltend, um bie Ausführung eines fo gefahrvollen Unternehmens zu hindern. And die Tapferften gagten, und eine chrwurdige Schaar im Dienste grau gewordener Krieger errothete nicht, ihre Beforg :niffe zu gesteben. Aber ber Entschluß bes Ronigs mar acfaßt. "Bie?" fagte er ju Guftav horn, der bas Bort für bie-Hebrigen führte: " lleber die Oftfee, über fo viele große Strome "Deutschlands batten wir gesett, und vor einem Bache, por "biefem Lech bier, follten wir ein Unternehmen aufgeben? Er batte bereits bei Befichtigung der Begend, die er mit mancher Lebensgefahr anstellte, die Entdedung gemacht, bag bas dieffeitige Ufer über bas jenfeitige bervorrage, und bie Mirfung bes fowedischen Geschützes vorzugsweise vor dem bes Reindes begunftige. Mit fcneller Befonnenheit mußte er diefen IImftand zu nuben. Unverzuglich ließ er an der Stelle, mo fichdas linte Ufer des Leche gegen das rechte ju frummte, dret Batterien aufwerfen, von welchen zweinnbfiebengig Relbftude ein frenzweises Reuer gegen den Reind unterhielten. Wahrend das biefe muthende Ranonade die Bavern von dem ienseitigen Ufer entfernte, ließ er in größter Gilfertigfeit über ben Loch eine Brude ichlagen; ein bider Dampf, aus angegundetem Solg und naffem Strob in Einem fort unterhalten, entzog bas aufftei: gende Bert lange Beit ben Augen der Feinde, indem gugleich Der fast ununterbrochene Donner bes Beschubes bas Betofe ber Bimmerarte unborbar machte. Er felbst ermunterte burch fein eigenes Beifriel ben Gifer ber Truppen und brannte mit eigener Sand über fechzig Ranonen ab. Mit gleicher Lebhaftigfeit wurde diefe Ranonade zwei Stunden lang von den Baverr, wiewohl mit ungleichem Bortheil, erwiedert, ba die bervorragenden Batterien der Schweden das jenseitige niedere Ufer beberrichten und die Sobe des ihrigen ihnen gegen bas feind: liche Gefdus jur Bruftwehr diente. Umfonft ftrebten die Bavern, die feindlichen Werte vom Ufer aus zu zerftoren; bas überlegene Beschut der Schweden verscheuchte fie, und fie mußten die Brude, fait unter ihren Augen, vollendet feben. Tilly that an diesem ichrecklichen Tage bas Meußerfte, den Muth der Seinigen zu entflammen, und feine noch fo drobende Befahr fonnte ihn von dem Ufer abhalten. Endlich fand ibn der Tod, den er fucte. Gine Kalconetkugel gerichmetterte ibm Das Bein, und bald nach ihm ward auch Altringer, fein gleich tapferer Streitgenoffe, am Ropfe gefährlich verwundet. Bon der begeisternden Gegenwart diefer beiben Rubrer per: laffen , mantten endlich die Bayern , und wider feine Reigung murde felbit Maximilian zu einem fleinmuthigen Entfoluf fortgeriffen. Bon den Borftellungen des fterbenden Tilly beffegt, deffen gewohnte Restigfeit ber annabernde Tod über: wältigt hatte, gab er voreilig feinen unüberwindlichen Doften verloren, und eine von den Schweden entbedte Kurt, burd welche die Reiterei im Begriff war, ben Uebergang ju magen, beschleunigte feinen muthlofen Abzug. Noch in berfelben Racht brach er, che noch ein feindlicher Goldat über den Lechftrom gefest hatte, fein Lager ab, und ohne dem Ronige Beit zu laffen,

thn auf feinem Marsch zu beunruhigen, hatte er sich in bester Ordnung nach Neuburg und Ingolstadt gezogen. Mit Befrembung sah Gustav Adolph, der am solgenden Tage den Nebergang vollsührte, das seindliche Lager leer, und die Flucht des Kurfürsten erregte seine Verwunderung noch mehr, als er die Festigseit des verlassenen Lagers entdecte. "Bar' ich der "Baver gewesen," rief er erstaunt aus, "nimmermehr — und inhätte mir auch eine Stückugel Bart und Kinn weggenommen "— nimmermehr würde ich einen Posten, wie dieser da, verzulassen und dem Feinde meine Staaten geöffnet haben."

Jest also lag Bavern dem Sieger offen, und die Kriegsfluth, die bis jest nur an den Granzen dieses Landes gestürmt
hatte, wälzte sich zum ersten Male über seine lang verschonten
gesegneten Fluren. Bevor sich aber der König an Eroberung
bieses seindlich gesinnten Landes wagte, entriß er erst die
Reichsstadt Augsburg dem baverischen Joche, nahm ihre Bürger
in Pflichten, und versicherte sich ihrer Treue durch eine zurücgelaffene Besahung. Darauf rückte er in beschleunigten Märichen gegen Ingolstadt an, um durch Sinnahme dieser wichtigen
Festung, welche der Kurfürst mit einem großen Theile seines
heeres beckte, seine Eroberungen in Bayern zu sichern und
festen Fuß an der Donau zu saffen.

Bald nach seiner Ankunft vor Ingolstadt beschloß der vermundete Tilly in den Mauern dieser Stadt seine Laufbahn, nachdem er alle Launen des untreuen Glücks erfahren hatte. Bon der überlegenen Feldherrngröße Gustav Adolphs zermalmt, sah er am Abend seiner Tage alle Lorbeern seiner frühern Siege dahinwelken und befriedigte durch eine Kette von Biderwärtigkeiten die Gerechtigkeit des Schicksals und Magdeburgs zurnende Manen. In ihm verlor die Armee des Kaisers und der Lique einen unersehlichen Führer, die katholische Religion ben eifrigsten ihrer Bertheibiger, und Maximilian von Bapern den treuften seiner Diener, der seine Treue durch den Tod versiegelte und die Pflichten des Feldheren auch noch sterbend erfüllte. Sein lettes Bermächtnist an den Autfürsten war die Ermahnung, die Stadt Regensburg zu besein, um herr der Donan und mit Böhmen in Berbindung zu bleiben.

Mit der Auversicht, welche die Frucht so vieler Siege zu seyn pflegt, unternahm Gustav Adolph die Belagerung der Stadt, und hoffte durch das Ungestüm des ersten Augriffs ihren Widerstand zu besiegen. Aber die Festigseit ihrer Berte und die Tapferkeit der Besasung sesten ihm Hindernisse antgegen, die er seit der Breitenselder Schlacht nicht zu bekampsen gehabt hatte, und wenig sehlte, das die Wälle von Ingolstadt nicht das Ziel seiner Thaten wurden. Beim Recognoschran der Festung streckte ein Vierundzwanzigpfünder sein Pferd nuter ihm in den Staub, daß er zu Boden stürzte, und turz darauf ward sein Liebling, der junge Markgraf von Baden, durch eine Stückugel von seiner Seire weggerissen. Mit schneller Fassung erhob sich der König wieder und bernhöste sein erschrockenes Voll, indem er sogleich aus einem andera Pferde seinen Weg fortseste.

Die Bestinehmung der Bavern von Regensburg, welche Reichsstadt der Aurfürst, dem Rath des Tilly gemäß, durch List überraschte und durch eine starte Besagung in seinem Zesteln bielt, anderte schnell den Ariegsplan des Königs. Er seihst datte sich mit der Hosfung geschmelchelt, diese protestantisch gessinnte Reichsstadt in seine Gewalt zu bekommen, und an ihr eine micht minder ergebene Bundesgenossen als an Rürsberg, Ungeburg und Frankfurt zu sinden. Die Unterjochung berselben durch die Bavern entsernte auf lange Zeit die Erstütung seines

vornehmsten Bunsches, sich ber Donan zu bemächtigen und seinem Geguer alle hulfe von Böhmen aus abzuschneiden. Schnell verließ er Ingolstabt, an deffen Ballen er Zeit und Bolt fruchtlos verschwendete, und drang in das Innerste von Bavern, um den Kurfürsten zur Beschützung seiner Staaten herbeizuloden und so die User Donau von ihren Vertheisbigern zu entblößen.

Das gange Land bis Munchen lag dem Eroberer offen. Landshut, Moodburg, bad gange Stift Kreifing unterwarfen nicht ibm; nichts fonnte feinen Baffen widerfteben. Rand er aber gleich feine ordentliche Kriegsmacht auf feinem Wege, fo batte er in der Bruft jedes Bavern einen besto unverföhnlichern Reind, den Religionsfanatismus, zu befampfen. Golbaten, bie nicht an den Dapft glaubten, maren auf diefem Boden eine neue, eine unerhörte Erscheinung; ber blinde Gifer der Pfaffen batte fie dem Landmann als Ungeheuer, als Rinder der Bolle. und ihren Anführer als den Antichrift abgeschildert. Rein Bunber, wenn man fich von allen Oflichten der Natur und der Menschlichkeit gegen diese Satansbrut lossprach und zu den foredlichften Gewaltthaten fich berechtigt glaubte. Webe dem ichmedischen Soldaten, der einem Saufen Diefer Wilden einzeln in die Sande fiel! Alle Martern, welche die erfinderische Buth nur erdenten mag, murden an diefen ungludlichen Schlachtopfern ausgeübt, und der Anblic ihrer verftummelten Rorper entflammte die Armee zu einer ichredlichen Biedervergeltung. Rur Guftav Adolph beflecte durch feine Sandlung der Rache feinen Selbencharafter, und das ichlechte Bertrauen der Bapern au feinem Christenthum, weit entfernt, ihn von den Borfdriften der Menschlichkeit gegen diefes ungludliche Bolt zu entbinden, machte es ibm vielmehr zu der beiligften Pflicht, durch eine befto ftrengere Maßigung feinen Glauben zu ehren.

rung bes Ronigs verbreitete Sch Sauptstadt, die, von Bertheidiger nehmften Ginwohnern verlaffen, bei erd allein ihre Rettung fuchte. villige Unterwerfung boffte fie feine fchiete icon bis Freifing Deputi idluffel gu Rugen gu legen. Bie b die Unmenichlichfeit ber Bavern Geffinnung ibres herrn zu einem Eroberungerechte gereigt, wie bi ichen, befturmt murde, Magdeburg ibres Berftorers zu abnden, fo ver 3 diefe niedrige Rache, und bie M maffnete feinen Grimm. Bufriebe , ben Pfalzgrafen Friedrich mit efideng desfelben Gurften gu führe rfgeng feines Ralle und der Mai erbobte er die Pracht feines Ginguge und ohne die Berratherei eines Arbeiters hatte man den Betrug nie erfahren. "Stehet auf von den Todten," rief der König, "und tommet zum Gericht!" — Der Boden ward aufgerissen, und man entdedte gegen hundert und vierzig Stüde, manche von außerordentlicher Größe, welche größtenteils aus der Pfalz und aus Böhmen erbeutet waren. Ein Schatz von dreißigtausend Ducaten in Gold, der in einem der größern verstedt war, machte das Vergnügen volltommen, womit dieser tostbare Fund den König überraschte.

Aber eine weit willtommnere Erscheinung wurde bie baverische Armee selbst ihm gewesen sepn, welche aus ihren Berschanzungen hervorzuloden, er ins Herz von Bapern gedrungen war. In dieser Erwartung sah sich der König betrogen. Kein Feind erschien, teine noch so dringende Aufforderung seiner Unterthanen konnte den Kurfürsten vermögen, den letzten Ueberrest seiner Macht in einer Feldschlacht auss Spiel zu seinen. In Regensburg eingeschlossen, harrte er auf die Hüse, welche ihm der Herzog von Friedland von Böhmen aus zussühren sollte, und versuchte einstweilen, bis der erwartete Beisstand erschien, durch Erneuerung der Neutralitäts-Unterhandlungen seinen Feind außer Thätigkeit zu seinen. Aber das zu oft gereizte Mißtrauen des Monarchen vereitelte diesen Zweck, und die vorsähliche Jögerung Wallen steins ließ Bayern unterdessen den Schweden zum Raub werden.

So weit war Guftav Abolph von Sieg zu Sieg, von Eroberung zu Eroberung fortgeschritten, ohne auf seinen Weg einen Feind zu finden, der ihm gewachsen gewesen ware. Ein Theil von Bapern und Schwaben, Frankens Bisthumer, die untere Pfalz, das Erzstift Mainz lagen bezwungen hinter ihm; bis an die Schwelle der österreichischen Monarchie hatte ein nie unterbrochenes Gluck ihn begleitet, und ein glänzender Ersolg

den Operationeplan gerechtfertigt, den er fich nach bem Breitenfelder Siege vorgezeichnet hatte. Wenn es ihm gleich nicht. wie er wünschte, gelungen war, die gehoffte Bereinigung unter ben protestantischen Reichsständen burchausenen, fo batte er bod die Glieder der fatholischen Lique entwaffnet oder geschwächt, den Rrieg größtentheils auf ihre Roften bestritten, Die Bulfequellen bes Raifers vermindert, ben Muth ber fcmachen Stände gestärft und durch die gebrandschapten Lander ber fuifer: lichen Alliirten einen Beg nach ben ofterreichischen Staaten gefunden. Bo er durch bie Semalt der Baffen feinen Geborfam erpressen kounte, ba leistete ibm bie Freundschaft ber Reichtstädte, die er burch die vereinigten Bande ber Politif und Religion an fich zu feffeln gewnst batte, die wichtigften Dienke, und er fonnte, fo lange er die lleberlegenbeit im Relde bebielt, Alles von ihrem Eifer erwarten. Durch feine Erobernmen am Rhein waren die Spanier von ber Unterpfalz abgefchnitten, wenn ihnen der niederlandische Krieg auch noch Rrafte lief, Theil an dem deutschen ju nehmen; auch der Bergog von Bothringen batte nach feinem verunglückten Keldzuge bie Reu: tralität vorgezogen. Noch fo viele langs feines Buges burd Deutschland guradgelaffene Befatungen hatten fein Deer nicht vermindert, und noch eben fo frifch, als es diefen Bug ange: treten hatte, fand es jest mitten in Bavern, entichloffen und geruftet, ben Rrieg in das Innerfte von Defterreich zu malgen.

Bahrend daß Gnftav Abolph den Krieg im Reiche mit solcher Ueberlegenheit führte, hatte das Glud seinen Bundesgenoffen, den Kurfürsten von Sachsen, auf einem andern Schauplat nicht weniger begünstigt. Man erinnert sich, das bei der Berathschlagung, welche nach der Leipziger Schlacht zwischen beiden Fürsten zu halle angestellt worden, die Eroberung Böhmens dem Kurfürsten von Sachsen zum Antheil

Rel, indem der Konig für fich felbst den Beg nach ben liquisti: ichen Landern ermablte. Die erfte Krucht, welche ber Rurfurft von bem Siege bei Breitenfeld erntete, mar die Wiedereroberung von Leipzig, worauf in turger Beit die Befreiung bes mangen Rreifes von den faiferlichen Befahungen folgte. Durch bie Mannichaft verftartt, welche von ber feindlichen Garnifon zu ibm übertrat, richtete ber fachfiche General von Arnbeim feinen Marich nach der Laufis, welche Proving ein faiferlicher General, Rudolph von Tiefenbach, mit einer Armee überschwemmt batte, ben Rurfürften von Sachfen wegen feines llebertritts zu der Partei bes Keindes zu züchtigen. Schon hatte er in diefer ichlecht vertheidigten Proving die gewöhnlichen Bermuftungen angefangen, mehrere Städte erobert und Dred: ben felbft burch feine brobenbe Unnaberung erichrect. Aber diese reißenden Kortidritte bemmte plöglich ein ansbrudlicher miederholter Befehl des Raifers, alle fachfischen Befigungen mit Krieg zu verschonen.

Bu spät erkannte Ferbinand die fehlerhafte Politit, die ihn verleitet hatte, den Aurfürsten von Sachsen aufd Aeußerste zu bringen, und dem König von Schweden diesen wichtigen Bundesgenossen gleichsam mit Gewalt zuzusühren. Was er durch einen unzeitigen Troß verdarb, wollte er jest durch eine eben so übel angebrachte Mäßigung wieder gut machen, und er beging einen zweiten Fehler, indem er den ersten verdesfern wollte. Seinem Feinde einen so mächtigen Alliirten zu rauben, erneuerte er durch Vermittelung der Spanier die Unterhandslungen mit dem Aurfürsten, und, den Fortgang derselben zu erleichtern, mußte Tie sen bach sogleich alle sächsischen Länder verlassen. Aber diese Demüthigung des Kaisers, weit entsernt, die gebosste Wirkung hervorzubringen, entbedte dem Kurfürsten nur die Verlegenheit seines Feindes und seine eigene Wichtigkeit,

und ermunterte ihn vielmehr, die errungenen Bortheile besto lebhafter ju verfolgen. Wie konnte er auch, ohne sich burch ben schandlichsten Undant verächtlich zu machen, einem Alliirten entsagen, dem er die heiligsten Versicherungen seiner Treue gegeben, dem er für die Rettung seiner Staaten, ja selbst seines Kurhute verpflichtet war?

Die fachliche Armee, bes Bugs nach ber Laufis überhoben. nahm alfo ihren Weg nach Bohmen, wo ein Bufammenfing aunstiger Greigniffe ihr im voraus den Sieg ju verfichern Noch immer glimmte in diesem Konigreiche, bem erften Schauplas biefes verderblichen Rriegs, das Kener ber Swietracht unter der Afche, und burch den fortgefesten Drud ber Tyrannei murbe bem Unwillen ber Nation mit jedem Tage neue Nahrung gegeben. Wohin man die Augen richtete, zeigte biefes ungludliche Land Spuren der traurigsten Beranderung. Bange Landereien batten ihre Befiger gewechfelt und feufsten unter bem verhaften Toche tatholischer Berren, welche die Gunft bes Raifers und ber Jesuiten mit dem Raube der vertriebenen Protestanten befleibet batte. Andere hatten das öffentliche Glend benust, die eingezogenen Guter der Berwiesenen um geringe Dreise an fich zu faufen. Das Blut ber vornehmsten Kreiheits: verfechter war auf henterbuhnen verfprist worden, und welche burd eine zeitige Klucht dem Berberben entrannen, irrten ferne von ihrer Beimat im Elend umber, mahrend daß die gefchmei: bigen Stlaven bes Desvotismus ihr Erbe verschwelgten. Uner: träglicher als der Drud diefer fleinen Tyrannen mar der Gewissenszwang, welcher die ganze protestantische Partei biefes Ronigreiche ohne Unterschied belaftete. Reine Gefahr von angen, - feine noch so ernstliche Widersebung ber Nation, feine noch so abichredende Erfahrung hatte dem Befehrung beifer der Jefuiten ein Biel feten fonnen: wo ber Beg ber Gute nichts fruchtete,

bebiente man fich foldatischer Sulfe, die Berirrten in den Shafftall ber Rirche gurud gu angstigen. Am barteften traf Diefes Schicfal die Bewohner des Joachimstbals, im Granagebirge awifchen Bohmen und Meißen. 3mei taiferliche Commiffarien, durch eben fo viele Jesuiten und fünfgebn Mustetiere unterftust, zeigten fich in biefem friedlichen Thale, bas Evangelinm ben Regern ju predigen. Bo die Beredfamteit ber Erftern nicht aulaugte, fuchte man burch gewaltfame Ginquartierung ber Lettern in die Saufer, burch angebrobte Berbannung, durch Geldstrafen feinen 3med burchzuseben. Aber für diesmal fiegte die gute Sache, und ber berzbafte Widerftanb Diefes fleinen Bolte nothigte ben Raifer, fein Betehrungsmandat fchimpflich jurudjunehmen. Das Beifpiel des Sofes diente den Ratholifen des Ronigreiche jur Richtichnur ibres Betragens und rechtfertigte alle Arten der Unterdruckung. welche ihr Uebermuth gegen die Protestanten auszuüben verfucht mar. Rein Bunder, wenn biefe fcwer verfolgte Dartei einer Beränderung gunftig murbe und ihrem Befreier, der fich jest an ber Grange zeigte, mit Gehnsucht entgegen fab.

Schon war die sachsische Armee im Anzuge gegen Prag. Aus allen Plägen, vor denen sie erschien, waren die kaiserlichen Besagungen gewichen. Schlödenau, Tetschen, Ausig, Leutmeris sielen schnell nach einander in Feindes Hand, jeder katholische Ort wurde der Plünderung preisgegeben. Schrecken ergriff alle Papisten des Königreichs, und eingedenk der Mispandlung, welche sie an den Evangelischen ausgeübt hatten, wagten sie es nicht, die rächende Ankunst eines protestantischen Heeres zu erwarten. Alles, was katholisch war und etwas zu verlieren hatte, eilte vom Lande nach der Hauptstadt, um auch die Hauptstadt eben so schnell wieder zu verlassen. Progselbst war auf keinen Angriff bereitet, und an Mannschaft w

arm, um eine lange Belagerung aushalten ju tonnen. fpat batte man fich am Sofe bes Raifers entichloffen, ben Reldmaricall Diefenbach ju Bertheidigung biefer Sanptftadt berbei zu rufen. Che der faiferliche Befehl die Standquartiere Diefes Generals in Schleffen erreichte, maren die Cachfen nicht ferne mehr von Drag, Die balb protestantifche Burgericaft versprach wenig Gifer, und die fcmache Garnison ließ feinen langen Biderftand hoffen. In diefer ichrectlichen Bedrangnif erwarteten die fatholischen Ginwohner ibre Rettung von Bal-Ienstein, ber in den Mauern diefer Stadt ale Privatmann lebte. Aber weit entfernt, feine Kriegserfahrung und bas . Gewicht feines Ansehens zu Erhaltung der Stadt anzumenden. erariff er vielmehr den willfommenen Mugenblid, feine Race ju befriedigen. Wenn er es and nicht mar, ber die Cachfen nach Uraa locte, fo mar es doch gewiß fein Betragen, was ibnen die Einnahme biefer Stadt erleichterte. Wie menig biefe auch an einem langen Widerstande geschickt war, fo fehlte es ibr dennoch nicht an Mitteln, fich bis jur Unfunft eines Entfages zu behaupten; und ein faiferlicher Obrifter, Graf Maradas, bezeigte wirflich Luft, ihre Bertheidigung ju übernehmen. Aber ohne Commando und durch nichts als feinen Gifer und feine Tapferfeit ju diefem Bageftud auf: gefordert, unterstand er fich nicht, es auf cigene Gefahr, phue die Beiftimmung eines Sobern, ins Werf zu feten. alfo Rath bei dem Bergog von Kriedland, beffen Billigung den Mangel einer faiferlichen Bollmacht erfette und an den die bobmifche Generalität durch einen ausbrudlichen Befehl vom Sofe in diefer Extremitat angewiefen mar. Aber argliftig bullte fic diefer in feine Dienstlosiafeit und feine aangliche Surud: giebung von der politischen Bubne, und fchlug die Entschloffenbeit des Subalternen durch die Bedenklichkeit darnieder, die er,

als der Mächtige bliden ließ. Die Muthlosigkeit allgemein und volltommen zu machen, verließ er endlich gar mit seinem ganzen hofe die Stadt, so wenig er auch bei Einnahme derfelben von dem Feinde zu fürchten hatte; und sie ging eben dadurch verloren, daß er sie durch seinen Abzug verloren gab. Seinem Beispiel solgte der ganze katholische Adel, die Generalität mit den Aruppen, die Geistlichkeit, alle Beamten der Krone; die ganze Nacht brachte man damit zu, seine Person, seine Güter zu stückten. Alle Straßen die nach Wien waren mit Fliehenden angefüllt, die sich nicht eher als in der Kaisserstadt von ihrem Schrecken erholten. Maradas selbst, an Prags Errettung verzweiselnd, folgte den Uebrigen und führte seine kleiue Mannschaft bis Tabor, wo er den Ausgang erwarten wollte.

Tiefe Stille berrichte in Drag, als die Sachien am andern Morgen davor erschienen; feine Auftalt zur Bertheibigung, nicht ein einziger Schuß von den Ballen, der eine Begenwehr der Bewohner verfündigte. Bielmehr fammelte fich eine Menge pon Buidauern um fie ber, welche die Reugier aus ber Stadt geloct batte, das feindliche heer zu betrachten; und die friedliche Vertraulichfeit, womit fie fich naberten, glich vielmehr einer freundschaftlichen Begrußung, als einem feindlichen Empfange. Mus dem übereinstimmenden Berichte diefer Leute erfuhr man, daß die Stadt leer an Soldaten und die Regierung nach Budweiß geflüchtet fev. Diefer unerwartete. unerflarbare Mangel an Biberftand erregte Arnheims Distrauen um fo mehr, da ihm die eilfertige Annäherung bes Entfages aus Schleffen fein Gebeimnig, und die fachliche Armee mit Belagerungemerfzeugen zu wenig verfeben, and an Angahl bei weitem gu fcmach mar, um eine fo große Stadt au befturmen. Bor einem Sinterhalt bange, verdoppelte er seine Wachsamkeit; und er schwebte in dieser Furcht, bis ihm der Haushosmeister des Herzogs von Friedland, den er unter dem Hausen entdecke, diese unglaubliche Nachricht bekräftigte. "Die Stadt ist ohne Schwertstreich unser," rief er jest voll Verwunderung seinen Obersten zu, und ließ se unverzüglich durch einen Trompeter auffordern.

Die Burgerschaft von Prag, von ihren Bertheidigern fdimpflich im Stich gelaffen, batte ihren Entidlug langft gefaßt, und es fam bloß darauf an, Kreiheit und Gigenthum durch eine vortheilhafte Cavitulation in Sicherheit zu feben. Sobald diese von dem fachfischen General im Ramen feines herrn unterzeichnet mar, öffnete man ihm ohne Widerfebung die Thore, und die Armee hielt am 11ten November bes Sabres 1631 ihren triumphirenden Ginzug. Bald folgte ber Rurfürst felbst nach, um die Suldigung feiner neuen Sousbefohlenen in Derson zu empfangen; benn nur unter diesem Ramen batten fich ibm die drei Drager Städte ergeben; ibre Berbindung mit der öfterreichischen Monarchie follte durch diefen Schritt nicht gerriffen fenn. Go übertrieben groß die Aurcht ber Papiften vor den Repreffalien der Sachfen gemefen war, fo angenehm überraschte sie die Mäßigung bes Rurfürsten und die gute Mannszucht der Truppen. Besonders legte der Keld: marichall von Arnheim feine Ergebenheit gegen den Senog von Kriedland bei diefer Gelegenheit an den Tag. Nicht gufrieden, alle Landereien desfelben auf feinem Bermarich verfcont zu baben, ftellte er jest noch Bachen an feinen Dalaft. damit ja nichts daraus entwendet wurde. Die Ratholifen ber Stadt erfreuten fic ber volltommenften Gewiffensfreibeit, und von allen Rirchen, welche fie den Protestanten entriffen batten, wurden diefen nur vier gurudgegeben. Die Jefuiten allein, welchen die allgemeine Stimme alle bieberigen Bedrudungen

Schuld gab, waren von diefer Dulbung ausgeschloffen und mußten bas Ronigreich meiben.

Johann Georg verläugnete felbft als Sieger bie Demuts und Unterwürfigfeit nicht, die ihm ber faiferliche Name einflögte, und mas fich ein faiferlicher General, wie Tilly und Ballenftein, ju Dreden gegen ibn: unfehlbar murbe berausgenommen haben, erlaubte er fich zu Brag nicht gegen den Raifer. Sorgfältig unterschied er den Keind, mit dem er Rrieg führte, von dem Reichsoberhaupte, bem er Chrfuret foulbig mar. Er unterstand sich nicht, bas Sansgerath bes Lettern zu berühren, indem er fich ohne Bebenten die Ranonen bes Erstern als gute Beute gueignete und fie nach Dresben bringen ließ. Richt im faiferlichen Palaft, fonbern im Lichtensteinischen Saufe nahm er feine Wohnung , zu beicheiben, die Simmer besjenigen zu beziehen, bem er ein Konigreich entrif. Burbe und biefer Bug von einem großen Dann und einem helben berichtet, er murbe und mit Recht gur Bewunberung hinreißen. Der Charafter bes Rurften, bei bem er gefunden wird, berechtigt und zu dem 3meifel, ob wir in biefer Enthaltung mehr ben iconen Sieg ber Beicheibenheit ehren ober die fleinliche Befinnung bes fcmachen Beiftes bemitleiben follen, ben bas Glud felbit nie tubn macht und die Kreiheit felbst nie der gewohnten Keffeln entledigt.

Die Einnahme von Prag, auf welche in furger Zeit die Unterwerfung der mehrsten Städte folgte, bewirfte eine schnelle und große Beränderung in dem Königreiche. Biele von dem protestantischen Abel, welche bisher im Elend herum geirrt waren, fanden sich wieder in ihrem Baterlande ein, und der Graf von Thurn, der berüchtigte Urheber des bohmischen Aufruhrs, erlebte die Herrlichkeit, auf dem ehemaligen Schauplaße seines Verbrechens und seiner Verurtheilung sich als

Sieger zu zeigen. Ueber biefelbe Brude, wo ibm die anfgefpießten Ropfe feiner Unhanger das ihn felbst erwartenbe Schidfal furchtbar vor Angen malten, hielt er jest feinen triumphirenden Einzug, und fein erftes Geschäft mar, biefe Schrechilder zu entfernen. Die Bermiefenen festen fich fogleid in Befit ihrer Guter, deren jetige Eigenthumer die Alucht erariffen batten. Unbefummert, wer biefen die aufgewandten Summen erftatten wurde, riffen fie Alles, was ihre gemefen war, an fich, auch wenn fie felbft den Raufpreis dafür gezogen batten, und Mancher unter ihnen fand Urfache, die gute Birthicaft der bisberigen Berwalter zu rühmen. und Beerden hatten unterdeffen in der zweiten Sand vortrefflich gewuchert. Mit bem fostbarften Saudrath maren bie Bimmer geschmudt, die Reller, welche fie leer verlaffen batten, reichlich gefüllt, die Ställe bevollert, die Magazine beladen. Aber miftrauifch gegen ein Glud, bas fo unverhofft auf fie bereinstürmte, eilten fie, biefe unfichern Befigungen wieber Logzuschlagen und ben unbeweglichen Segen in bewegliche Buter iu permandeln.

Die Gegenwart der Sachsen belebte den Muth aller Protestantischgesinnten des Königreichs, und auf dem Lande wie in der Hauptstadt sah man ganze Schaaren zu den neu eröffneten evangelischen Kirchen eilen. Biele, welche nur die Furcht im Gehorsam gegen das Papstthum erhalten hatte, wandten sich jest öffentlich zu der neuen Lehre, und Manche der neubekehrten Katholiken schwuren freudig ein erzwungenes Bekenntnis ab, um ihren früheren Ueberzeugungen zu solgen. Alle bewiesene Dulbsamkeit der neuen Regierung konnte den Ausbruch der gerechten Unwillens nicht verhindern, den dieses mishandelte Bolk die Unterdrücker seiner heiligsten Freiheit empfinden ließ. Fürchterlich bediente es sich seiner wieder erlangten Rechte,

und feinen haß gegen die aufgebrungene Religion stillte an manchen Orten nur bas Blut ihrer Berfundiger.

Unterdeffen war der Succurs, ben bie taiferlichen Benerale von Gob und von Tiefenbach aus Schlefien berbeiführten, in Bobmen angelangt, wo einige Regimenter bes Grafen Tilly and ber obern Pfals au ibm ftiegen. Ibn au serftreuen, ebe fich feine Macht vermehrte, rudte Arnbeim mit einem Theil der Armee aus Drag ibm entgegen und that bei Limburg an ber Elbe einen mntbigen Angriff auf feine Berichanzungen. Dach einem biBigen Gefechte ichlug er end: lich, nicht obne großen Berluft, die Reinde aus ihrem befeftigten Lager und zwang fie durch die Seftigfeit feines Reuers, den Rudweg über die Elbe zu nehmen und die Brude abzubrechen, die fie herüber gebracht hatte. Doch tonnte er nicht verbindern, daß ihm die Raiferlichen nicht in mehrern fleinen Gefecten Abbruch thaten und die Kroaten felbst bis an die Thore von Drag ibre Streifereien erftredten. Die glangend und viel versprechend auch die Sachien den bobmifchen Reldang eröffnet batten, fo rechtfertigte ber Erfola boch feineswegs Suftav Adolphe Erwartungen. Anftatt mit unaufhalt: famer Bewalt die errungenen Bortbeile zu verfolgen, burch das bezwungene Bohmen fich ju ber fcwedifchen Armee durch: aufdlagen und in Bereinigung mit ibr den Mittelpunkt ber faiferlichen Dacht anzugreifen, ichwächten fie fich in einem anhaltenden fleinen Ariea mit dem Keinde, wobei ber Vortbeil nicht immer auf ihrer Seite mar und die Beit fur eine größere Unternehmung fructlos verichmendet murde. Aber Tobann Beorge nachfolgendes Betragen bedte bie Triebfebern auf, welche ibn abgehalten hatten, fich feines Bortheils über ben Raifer zu bedienen und die Entwürfe des Ronigs von Schweben durch eine gwedmäßige Birtfamfeit zu befördern.

Der größte Theil von Bohmen war jest far ben Raifer verloren und die Sachien von diefer Seite ber gegen Defterreich im Anzug, mabrend daß der schwedische Monarch durch Franken, Schwaben und Bavern nach ben faiferlichen Erbstaaten einen Beg fich babnte. Ein langer Rrieg batte bie Rrafte ber österreichischen Monarchie verzehrt, die Lander erschöpft, bie Armeen verminbert. Dabin mar ber Rubm ibrer Siege, bas Bertrauen auf Unüberwindlichfeit, ber Gehorfam, die gute Mannehucht der Truppen, welche dem ichwedischen Beerführer eine fo entschiedene leberiegenheit im Relbe verschaffte. Entwaffnet waren die Bundesgenoffen des Raifers, oder die auf fie felbst hereinstürmende Gefahr hatte ihre Treue erfchattert. Gelbit Marimilian von Bavern, Defterreichs machtigfte Stube, ichien ben verführerischen Ginladungen gur Reutraftikt nachzugeben, die verdächtige Allianz diefes Kürften mit grantreich hatte den Raifer langft ichon mit Beforgniffen erfallt. Die Bifcofe von Burgburg und Bamberg, der Rurfurft won Maing, der Bergog von Lothringen, waren aus ihren Landern vertrieben, oder doch gefährlich bedroht; Erier stand im Begriff, fich unter frangofischen Schut zu begeben. Spaniens Baffen beschäftigte die Tapferfeit der hollander in den Nieder: landen, mahrend daß Guftav Adolph fie vom Rheinstrom jurudichlug; Dolen feffelte noch der Stillftand mit biefem Fürsten. Die ungarischen Grangen bedrohte ber fiebenburgische Fürst Ragoby, ein Nachfolger Bethlen Gabors und ber Erbe feines unruhigen Beiftes; die Pforte felbft machte bebent: liche Buruftungen, ben gunftigen Beitpunkt ju nugen. Die mehrften protestantischen Reichsstände, fühn gemacht burch bad Baffenglud ihred Befchuters, hatten öffentlich und thatlic gegen den Raifer Partei ergriffen. Alle Sulfbauellen, welche fich die Frechheit eines Tilly und Ballenftein burd

gewaltsame Erpreffungen in biefen ganbern geöffnet Butte. waren nunmehr vertrodnet, alle biefe Berbeplage, biefe Magazine, diefe Buffuchteorter für den Raifer verloren, und ber Rrieg tonnte nicht mehr wie vormals auf fremde Roften bestritten werden. Seine Bedrangniffe volltommen zu machen. entzündet fich im Lande ob ber Enne ein gefährlicher Aufruhr: ber unzeitige Befehrungseifer ber Regierung bewaffnet bas protestantische Landvoll, und der Ranatismus schwingt feine Radel, indem ber Reind icon an ben Oforten bes Reiths fturmt. Nach einem fo langen Glade, nach einer fo giangenben Reibe von Siegen, nach fo berrlichen Eroberungen, nach fo viel unnus verspristem Blute, fieht fich ber ofterreichische Monarch jum zweiten Dal an benfelben Abgrund geführt, in ben er beim Antritt feiner Regierung zu fturgen drobte. Ergriff Bavern die Neutralität, widerstand Rurfachfen ber Berführung und entschloß fich Kranfreich, die fvanische Macht augleich in ben Nieberlanden, in Italien und Catalonien anzufallen, fo fturate ber ftolge Bau von Defterreichs Große gufammen, bie allitrten Kronen theilten fich in feinen Raub, und der deutsche Staatsforper fah einer ganglichen Bermandlung entgegen.

Die ganze Reihe dieser Ungludsfälle begann mit der Breitenfelder Schlacht, deren ungludlicher Ansgang den längst schon entschiedenen Verfall der österreichischen Macht, den bloß ber täuschende Schimmer eines großen Namens versteckt hatte, sichtbar machte. Ging man zu den Ursachen zurud, welche den Schweden eine so furchtbare Ueberlegenheit im Felde verschaften, so fand man sie größtentheils in der unumschränkten Gewalt ihres Anführers, der alle Kräfte seiner Partei in einem einzigen Punkte vereinigte und, durch keine höhere Autorität in seinen Unternehmungen gescsselt, vollsommener Herr jedes gunstigen Augenblicks, alle Mittel zu seinem 3wecke

beberrichte und von Niemand als fich felbit Gefete empfing. Mber feit Ballenfteins Abbantung und Tilly's Nieberlage zeigte fich auf Seiten des Raifers und der Lique von biefem Allem gerade bas Wiberfpiel. Den Generalen gebrach es an Anseben bei ben Truppen und an ber fo notbigen Freiheit m banteln, ben Soldaten an Behorfam und Manneaucht, ben gerftreuten Corps an übereinstimmender Birtfamteit, ben Standen an gutem Billen, ben Dberbauptern an Gintract, an Schnelligfeit bes Entidluffes und an Restigfeit bei Boll: ftredung besfelben. Nicht ibre größere Dacht, nur ber beffere Bebrauch, ben fie von ihren Rraften zu machen mußten, wer es, was den Keinden des Raifers ein fo entschiedenes Meter gewicht gab. Nicht an Mitteln, nur an einem Geifte, ber fie anzuwenden Kabigleit und Bollmacht befag, fehlte es ber Ligue und dem Raifer. Satte Graf Tilly auch nie feinen Ruhm verloren, fo ließ bas Mistrauen gegen Bavern bod nicht zu. bas Schickfal ber Monarcie in die Banbe eines Mannes ju geben, ber feine Unhanglichfeit an bas baverifde Saus nie verlangnete. Rerdinands bringenbites Bedurfnis war alfo ein Feldherr, ber gleich viel Erfahrenheit befaß, eine Armee ju bilden und anguführen und der feine Dienfte bem ofterreichischen Saufe mit blinder Ergebenheit widmete.

Die Wahl eines solchen war es, was nunmehr ben geheir men Rath des Kaisers beschäftigte und die Mitglieder desselben unter einander entzweite. Einen König dem andern gegenüber zu stellen und durch die Segenwart ihres Herrn den Muth der Truppen zu entstammen, stellte sich Ferdinand im ersten Feuer des Affects selbst als den Führer seiner Armee dar; aber es tostete wenig Mühe, einen Entschluß umzustoßen, den nur Berzweiflung eingab und das erste ruhige Nachdenken widerlegte. Doch was dem Kaiser seine Würde und die Last des

Regentenamte verbot, erlaubten bie Umftande feinem Cobne. einem Jungling von Rahigfeit und Muth, auf den die ofterreichischen Unterthanen mit froben Soffnungen blidten. Schon burch feine Beburt gur Bertheidigung einer Monarchie aufgeforbert, von beren Kronen er zwei icon auf feinem Saupte trug, verband Kerdinand ber Dritte, Konig von Bohmen und Ungarn, mit ber natürlichen Burbe bes Thronfolgers bie Achtung ber Armeen und die volle Liebe ber Boller, beren Beiftand ihm gur Rührung bes Ariege unentbehrlich mar. Der geliebte Thronfolger allein durfte es magen, bem bartbefowerten Unterthan neue Laften aufzulegen; nur feiner perfonlichen Gegenwart bei der Armee fchien es aufbehalten gu fenn-Die verberbliche Eifersucht ber Saupter ju erftiden und bie erichlaffte Mannegucht ber Truppen durch die Rraft feines Namene ju ber vorigen Strenge jurudjuführen. Gebrach es auch dem Junglinge noch an der nothigen Reife des Urtheils, Ringheit und Rriegserfahrung, welche nur burch lebung erworben wird, fo tonnte man biefen Mangel burch eine glud: liche Bahl von Rathgebern und Behülfen erfeben, bie man unter ber Sulle feines Namens mit ber bochften Autorität befleibete.

So scheinbar die Gründe waren, womit ein Theil der Minister diesen Worschlag unterstützte, so große Schwierigkeiten sette ihm das Mißtrauen, vielleicht auch die Eisersucht des Kaisers und die verzweiselte Lage der Dinge entgegen. Wie gefährlich war es, das ganze Schickal der Monarchie einem Jüngling anzuvertrauen, der fremder Führung selbst so bedürftig war! Wie gewagt, dem größten Feldberrn seines Jahrehunderts einen Ansanger entgegen zu stellen, dessen Fähigkeit zu diesem wichtigen Posten noch durch keine Unternehmung geprüft, dessen Name, von dem Ruhme noch nie genannt, viel

, um ber muthlofen Armee im voraus ben gen! Welche neue Last zugleich für den Unterren Staat zu bestreiten, ber einem königlichen mund den der Wahn des Zeitalters mit seiner Heere unzertrennlich verknüpste! Wie bedentben Prinzen selbst, seine politische Laufbahn zu eröffnen, das ihn zur Geißel seines Bolts rücter der Länder machte, die er künftig beherr-

ar es noch nicht bamit gethan, den Feldherrn aufzusuchen; man mußte auch die Armee für inden. Seit Wallensteins gewaltsamer Enth der Kaiser mehr mit liguistischer und baperidurch eigene Armeen vertheidigt, und eben it von zweibeutigen Freunden war es ja, der tellung eines eigenen Generals zu entstiehen Möglichkeit aber, ohne die Alles zwingende es und ohne den begeisternden Namen eines entriffen, daß mit diesem Feldherrn sein rechter Arm ihm abgehauen worden sev. Jede Nicderlage seiner Truppen erzueurte diese Wunde, jeder verlorne Plat warf dem betrogenen Monarchen seine Schwäche und seinen Undank vor. Glücklich genug, hätte er in dem beleidigten General nur einen Anführer seiner Here, uur einen Vertheidiger seiner Staaten verloren—aber er fand in ihm einen Feind, und den gefährlichsten von allen, weil er gegen den Streich des Verräthers am wenigsten vertheidigt war.

Entfernt von der Ariegebubne und zu einer folternden Un= thatigfeit verurtbeilt, mabrend bag feine Mebenbubler auf bem Relbe bes Rubms fich Lorbeern fammelten, hatte ber ftolze Bergog bem Bechfel bes Glud's mit verftellter Belaffenbeit angefeben und im ichimmernden Geprange eines Theaterhelden bie buftern Entwurfe feines arbeitenben Beiftes verborgen. Bon einer glabenden Leidenschaft aufgerieben, mabrend bag eine frob: liche Außenseite Rube und Dagfiggang log, brutete er ftill bie foredice Geburt ber Racbegierbe und Ehrsucht gur Reife, und naberte fich langfam, aber ficher bem Biele. Erlofchen mar Alles in feiner Erinnerung, mas er burch ben Raifer geworden war; nur mas er für ben Raifer gethan hatte, ftand mit glubenden Bugen in fein Gedachtniß geschrieben. Seinem unerfattlicen Durft nach Große und Macht war ber Undant bes Raifers willtommen, ber feinen Schuldbrief zu gerreißen und ibn jeder Oflicht gegen den Urbeber feines Glude zu entbinden ichien. Entfundigt und gerechtfertigt erschienen ibm jest bie Entwurfe feiner Ebrfucht im Bewand einer rechtmäßigen Biebervergeltung. In eben dem Mag, ale fein außerer Birfunge= treis fic verengte, erweiterte fic bie Belt feiner Soffnungen, und feine fowarmende Ginbilbungefraft verlor fich in unbegrangten Entwürfen, die in jedem andern Ropf als bem feinigen nur der Babnfinn erzeugen fann. Go bod, als ber Menich nur immer burch eigene Rraft fich zu erheben vermag, hatte fein Berdienft ibn emporgetragen; nichts von allem bem, was dem Drivatmann und Burger innerhalb feiner Bflichten erreichbar bleibt, batte bas Glud ihm verweigert. Bis auf ben Augenblick feiner Entlaffung batten feine Anfornche feinen Biberftand, fein Chrgeis teine Grangen erfahren; ber Schlag, ber ihn auf bem Regensburger Reichstag an Boden ftredte, Beigte ihm den Untericied gwifden urfprunglicher und ibertragener Gewalt, und ben Abstand bes Unterthans von dem Gebieter. Aus dem bisberigen Taumel feiner Bert: fcergroße durch diefen überrafcenden Glückwechfel aufgefdredt, verglich er die Macht, die er befeffen, mit berjenigen, buth welche fie ihm entriffen wurde, und fein Ehrgeis bemertte bie Stufe, die auf der Leiter bes Glude noch fur ibn gu erfteigen Erft nachbem er bas Gewicht ber bochften Gewalt mit fcmerabafter Babrbeit erfahren, ftredte er luftern bie Sanbe barnach aus; ber Raub, ber an ihm felbft verübt wurde, machte ihn gum Rauber. Durch feine Beleidigung gereigt, batte er folgsam feine Bahn um die Majeftat bes Thrones beforie: ben, zufrieden mit dem Rubme, ber glanzendfte feiner Erabanten zu fepn; erft nachdem man ibn gewaltsam aus feinem Rreife ftieß, verwirrte er bas Syftem, bem er angeborte, und stürzte fich zermalmend auf feine Sonne.

Gustav Adolph durchwanderte den beutschen Norden mit siegendem Schritte; ein Plat nach dem andern ging an ihn verloren, und bei Leipzig siel der Kern der kaiserlichen Macht. Das Gerücht dieser Niederlage drang bald auch zu Wallensteins Ohren, der, zu Prag in die Dunkelheit des Privatstandes zurückzeschwunden, aus ruhiger Ferne den tobenden Kriegssturm betrachtete. Was die Brust aller Katholisen mit

ilnrube erfullte, vertundigte ihm Große und Glud: nur fat ibn arbeitete Buftav Abolph. Raum hatte ber Lettere an= gefangen, fich burch feine Kriegethaten in Achtung ju feben, fo perlor ber Bergog von Kriedland feinen Augenblick, feine Freundschaft zu suchen und mit diesem gludlichen Reinde Defterreichs gemeine Sache ju machen. Der vertriebene Graf von Thurn, der bem Ronige von Schweben icon langft feine Dienste gewidmet, übernahm es, bem Monarchen Ballenfte in & Gludwuniche zu überbringen und ihn zu einem engern Bandniffe mit dem Berzoge einzuladen, Kunfzehntaufend Dann begehrte Ballenftein von dem Ronige, um mit Sulfe derfelben und mit den Eruppen, die er felbit au werben fic anbeifdig madte, Bohmen und Mabren zu erobern, Wien gu aberfallen, und ben Raifer, feinen herrn, bis nach Italien an verjegen; Go febr bas Unerwartete, biefes Antrage und bas Webertriebene ber gemachten Verfprechungen bas Diftrauen Buftan Abolphe erregte, fo mar er boch ein au auter Rruner bes Berbienstes, um einen fo wichtigen Freund mit Raltsinn gurndanweisen. Nachdem aber Ballenftein. durch die gunftige Aufnahme biefes erften Berfuches ermuntert. nach der Breitenfelber Schlacht feinen Antrag erneuerte und auf eine bestimmte Erklarung brang, trug ber vorfichtige Monard Bebenten, an die dimarifden Entwurfe biefes verwegenen Ropfe feinen Ruhm zu wagen und ber Reblichfeit eines Mannes, ber fich ibm als Berratber anfunbigte, eine fo gablreiche Mannichaft anguvertrauen. Er entidulbigte fic mit ber Schwäche feiner Armee, bie auf ihrem Bug in bas Reich durch eine fo ftarte Berminderung leiden murbe, und verscherzte aus übergroßer Borficht vielleicht bie Gelegenheit, ben Rrieg auf bas Schnellfte zu endigen. In font verfacte er in der Folge die gerriffenen Unterhandlungen gu erneuern; pt ne ju empfangen, konnten nimmeri hmung vereinigt bleiben, die mehr al igfeit und gegenseitige Ovfer nothwendig n war Nichts, wo er nicht Alles w : gar nicht ober mit volltommenfter Kre berglich bafte Guftav Abolyb jede ia fehlte, baß er felbst die fo vortheilhaf frangofifchen Sofe nicht gerriffen batte en besfelben feinem felbfttbatigen Beif Jener mar für bie Partei verloren, bie biefer noch weit weniger bazu gemacht. folgen. Baren die gebieterifden Unma tenoffen dem Bergog von Friedland bei en Operationen fcon fo laftig, fo m lich fenn, wenn es bazu tam, fich in Der ftolze Monarch fonnte fich berablaffen ellischen Unterthans gegen ben Raifer ang ichtigen Dienst mit toniglicher Grofmi Founts on folia sisons and allen Ol.

Kraft geben konnte. Durch ben eigenen Arm Ballensteins jum Dictator von Deutschland gemacht, konnte er gegen biesen selbst seine Bassen kehren und sich von jeder Psicht ber Ertenntlichkeit gegen einen Verräther für losgezählt halten. Neben einem solchen Alliirten hatte also kein Ballenstein Raum; und wahrscheinlich war es dies, nicht seine vermeintliche Abssicht auf den Kaiserthron, worauf er anspielte, wenn er nach dem Tode des Königs in die Worte ausbrach: "Ein Glück für "mich und ihn, daß er dahin ist! Das deutsche Reich konnte "nicht zwei solche Haupter brauchen."

Der erfte Berfuch jur Rache an bem Saufe Defterreich mar feblgefcblagen; aber fest stand ber Borfab, und nur die Babl ber Mittel erlitt eine Veranderung. Bas ihm bei bem Konig von Schweben mißlungen war, hoffte er mit minberer Schwietialeit und mehr Bortbeil bei dem Rurfurften von Sachsen gu erreichen, den er eben fo gewiß mar, nach feinem Willen gu lenten, ale er bei Guftav Abolph baran verzweifelte. In futbauerndem Ginverständniß mit Arnbeim, feinem alten **kennde**, arbeitete er von jest an an einer Berbindung mit Sechien, wodurch er dem Raifer und dem Konige von Schweich gleich fürchterlich zu werden hoffte. Er konnte fich von inem Entwurfe, der, wenn er einschlug, den schwedischen Mon= then um feinen Ginfluß in Deutschland brachte, besto leichter mang bei Johann Georg verfprechen, je mehr bie eifertige Gemutheart diefes Pringen durch die Macht Guftav Iph 8 gereizt und feine ohnehin schwache Reigung zu dem= en durch die erhöhten Ansprüche des Ronigs erfaltet ward. ing es ibm, Cachfen von bem fdmedifchen Bundnig ju ten und in Verbindung mit demfelben eine dritte Dar= m Reiche zu errichten, fo lag ber Ausschlag bes Krieges mer Sand, und er batte burd biefen einzigen Schritt ber gunftige Moment war vorüber, und Ballen fteins beleibigter Stolz vergab ibm biefe Geringschäbung nie,

Aber biefe Beigerung bes Ronigs befole unigte mehr fdeinlich nur den Bruch, den die Korm diefer beiden Charattere gang unvermeiblich machte. Beibe geboren, Gefete ju geben, nicht fie ju empfangen, fonnten nimmermebr in einer Unternehmung vereinigt bleiben, die mehr als jede andere Rachgiebigfeit und gegenfeitige Opfer nothwendig macht. Bal lenstein mar Richts, wo er nicht Alles war: er mufte entweder gar nicht oder mit volltommenfter Kreibeit banbein. Chen fo berglich haßte Suftav Abolph jede Abbangigleit. und wenig fehlte, daß er felbft die fo vortheilhafte Berbindung mit dem frangbiifden Sofe nicht gerriffen batte, weil die Anmagungen besfelben feinem felbittbatigen Beifte Reffeln an: legten. Jener mar für bie Partei verloren, die er nicht lenten burfte; biefer noch weit weniger baju gemacht, bem Gangelbande zu folgen. Baren die gebieterifden Anmagungen biefes Bundesgenoffen bem Bergog von Kriedland bei ihren gemeinicaftlichen Overationen icon fo laftig, fo mußten fie ibm unerträglich fevn, wenn es bagu tam, fich in die Beute au theilen. Der ftolze Monarch fonntefich berablaffen, den Beiftand eines rebellischen Unterthans gegen den Raifer anzunehmen und Diefen wichtigen Dienst mit toniglicher Großmuth belobnen; aber nie fonnte er feine eigene und aller Ronige Majeftat fo fehr aus den Augen feten, um den Preis zu bestätigen, den bie ausschweifende Ehrsucht bes Bergogs barauf zu feben wagte; nie eine nübliche Verrätberei mit einer Rrone bezahlen. Bon ihm alfo war, auch wenn gang Europa fdwieg, ein furchtbarer Biderfpruch zu furchten, fobald Ballenftein nach dem bobmifchen Scepter die Sand ausstrecte - und er war auch in gang Europa der Mann, ber einem folden Beto

Kraft geben konnte. Durch ben eigenen Arm Ballensteins jum Dictator von Deutschland gemacht, konnte er gegen diesen selbst seine Baffen kehren und sich von jeder Pklicht der Erstenntlichkeit gegen einen Verräther für lodgezählt halten. Neben einem solchen Alliirten hatte also kein Ballenstein Kaum; und wahrscheinlich war es dies, nicht seine vermeintliche Absicht auf den Kaiserthron, worauf er anspielte, wenn er nach dem Tode des Königs in die Worte ausbrach: "Ein Glück für "mich und ihn, daß er dahin ist! Das deutsche Reich konnte "nicht zwei solche Haupter brauchen."

Der erfte Berfuch jur Rache an bem Saufe Defterreich mar feblgefcblagen; aber fest stand ber Borfat, und nur bie Babl ber Mittel erlitt eine Beranderung. Bas ihm bei bem Ronig von Schweben miglungen mar, hoffte er mit minberer Schwierigleit und mehr Bortheil bei bem Rurfürften von Sachsen gu erreichen, ben er eben fo gewiß mar, nach feinem Willen gu lenten, ale er bei Guftav Abolph baran verzweifelte. In fortbauernbem Ginverstandniß mit Arnbeim, feinem alten Freunde, arbeitete er von jest an an einer Berbindung mit Sachsen, wodurch er dem Raifer und dem Ronige von Schweben gleich fürchterlich zu werben hoffte. Er konnte fich von einem Entwurfe, ber, wenn er einschlug, ben fcwedischen Monarden um feinen Ginfluß in Deutschland brachte, besto leichter Eingang bei Johann Georg versprechen, je mehr die eiferfüchtige Gemutbeart biefes Dringen burd bie Macht Guftav Abolphe gereigt und feine ohnehin fcmache Reigung gu dem= felben durch die erhöhten Anspruche bes Konigs erfaltet marb. Belang es ibm, Cachfen von bem fcwebifchen Bunbnig ju trennen und in Berbindung mit demfelben eine dritte Dartei im Reiche gu errichten, fo lag ber Ausschlag bes Krieges in feiner Sand, und er hatte burch biefen einzigen Schritt



zugleich feine Rache an dem Kaiser befriedigt, seine verschmähte Freundschaft an dem schwedischen König gerächt und auf dem Anin von beiden den Bau seiner eigenen Größe gegründet.

Aber auf welchem Wege er auch feinen 3med verfolgte, fo tonnte er benfelben obne ben Beiftand einer ibm gang ergebenen Armee nicht zur Ausführung bringen. Diese Armce fonnte fo gebeim nicht geworben werden, daß am faiferlichen Sof nicht Berbacht gefcorft und ber Anfchlag gleich in feiner Entftebung vereitelt murbe. Diefe Armee durfte ibre gefehmibrige Beftimmung vor der Beit nicht erfahren, indem fcwerlich zu erwarten mar, daß fie bem Ruf eines Berrathers gehorden und gegen ibren rechtmäßigen Oberherrn bienen murbe. Ballen fein mußte alfo unter faiferlicher Autorität und öffentlich merben, und von dem Raifer felbit zur unumidrantten Berrichaft über Die Truppen berechtigt fenn. Wie fonnte bies aber anders gefcheben, ale wenn ibm bas entrogene Generalat aufe Reue übertragen und die Kührung des Kriegs unbedingt überlaffen ward? Dennoch erlaubte ihm weder fein Stola, noch fein Bortheil, fich felbit zu diefem Doften zu drangen und als ein Bit: tender von der Gnade des Raifers eine beschränfte Macht w erfleben, die von der Furcht desfelben uneingeschränkt ju er: tropen ftand. Um fich jum herrn ber Bedingungen ju machen, unter welchen das Commando von ibm übernommen murbe, mußte er abwarten, bis es ibm von feinem Berrn aufgebrungen ward. - Dies war der Rath, den ihm Arnbeim ertheilte, und bied bad Biel, wornach er mit tiefer Volitit und raftlofer Thatiafeit ftrebte.

Ueberzeugt, daß nur die außerste noth die Unentschloffenbeit bes Raifers besiegen, und den Widerspruch Baverns und Spaniens, seiner beiben eifrigsten Gegner, untraftig machen tonne, bewied er sich von jest au geschäftig, die Kortschritte bes

Reindes ju beforbern und die Bedrangniffe feines herrn ju vermehren. Sehr mahrscheinlich geschah es auf seine Einladung und Ermunterung, bag die Sachfen, icon auf bem Bege nach ber Laufis und Schleffen, fich nach Bobmen wandten und biefee unvertheidigte Reich mit ihrer Macht überschwemmten; ibre ionellen Eroberungen in bemfelben waren nicht weniger fein Bert. Durch ben Rleinmuth, ben er beuchelte, erfticte er jeben Bedanken an Biderftand und überlieferte bie Sauptstadt durch feinen voreiligen Abzug dem Sieger. Bei einer Bufam= mentunft mit bem fachfifchen General ju Raunis, wozu eine Friedensunterhandlung ibm den Bormand barreichte, murde mahriceinlich das Siegel auf die Verschwörung gedrückt, und Bohmens Eroberung war die erfte Frucht diefer Berabredung. Indem er felbit nach Bermogen dazu beitrug, die Unglucofalle über Desterreich zu baufen und burch die rafchen Kortichritte ber Schweden am Rheinstrom aufs Nachdrudlichfte babei unterftust murbe, ließ er feine freiwilligen und gedungenen Unbanger in Wien über bas öffentliche Unglud bie beftigften Rlagen führen und die Absehung des vorigen Keldberen als ben einzigen Grund ber erlittenen Berlufte abichildern. "Da= bin batte Ballenstein es nicht tommen laffen, wenn er am Ruber geblieben mdre!" riefen jest taufend Stimmen, und felbst im gebeimen Rathe bes Raifers fand diefe Meinung feurige Berfechter.

Es bedurfte ihrer wiederholten Bestürmung nicht, dem bedrängten Monarchen die Augen über die Verdienste seines Generals und die begangene Uebereilung zu öffnen. Bald genug ward ihm die Abhängigkeit von Bapern und der Ligue unerträglich; aber eben diese Abhängigkeit verstattete ihm nicht, sein Mistrauen zu zeigen und durch Jurudberufung des Herzaus von Ariedland den Kurfürsten aufzubringen. Jest aber.

iebem Tage flieg und die Schwäche bes bave: es immer fichtbarer wurde, bebachte er fich n Kreunden des Bergogs fein Obr gu leiben lage wegen Burückberufung biefes Keldherrn in nebmen. Die unermeglichen Reichthumer, Die , die allgemeine Achtung, in ber er ftanb, bie omit er feche Jahre vorher ein heer von vierzig: n ind Feld gestellt, ber geringe Roftenaufwand, gabireiche Seer unterhalten, bie Thaten, bie e besfelben verrichtet, ber Gifer endlich und bie ir des Kaifers Chre bewiefen batte, lebten noch Indenten bei bem Monarchen und ftellten ibm bas fchicklichfte Werkzeug bar, bas Gleichgewicht den ben friegführenden Machten wieder berguich zu retten und die fatholische Religion auf-. Wie empfindlich auch ber faiferliche Ctoly bie iblte, ein fo unzweibeutiges Geftandniß feiner reilung und feiner gegenwärtigen Doth abaupetommen, und sein stolzes herz frohlocke, die erlittene Rrankung dem Kaiser mit vollen Zinsen zu erstatten. Mit kunstsoller Beredsamkeit verbreitete er sich über die glückliche Ande des Privatlebens, die ihn seit seiner Entsernung von dem politischen Schauplat beseilige. Zu lange, erklärte er, habe er die Reize der Unabhängigkeit und Muße gekostet, um sie dem nichtigen Phantom des Ruhms und der unsichern Fürkengunst aufzuopfern. Alle seine Begierden nach Größe und Racht seven ausgelösicht und Ruhe das einzige Ziel seiner Bunsche. Um ja keine Ungeduld zu verrathen, schlug er die Einladung an den Hof des Kaisers aus, rückte aber doch bis nach Inaim in Mähren vor, um die Unterhandlungen mit dem Hose zu erleichtern.

Anfange versuchte man, die Große ber Gewalt, welche ihm tingeraumt werben follte, burch bie Gegenwart eines Auffehers in beschränten, und durch biefe Austunft den Aurfürften von Bavern um fo eber jum Stillschweigen ju bringen. Die Abgeordneten des Raifers, von Queften berg und von Ber-Denberg, die, als alte Freunde des Bergogs, ju biefer folüpfrinen Unterhandlung gebraucht wurden, batten ben Befehl, in ihrem Antrage an ihn bes Konigs von Ungarn zu ermahnen, ber bei ber Armee augegen fevn, und unter Ballenfteins Rabrung die Rriegetunft erlernen follte. Aber icon die bloße Rennung biefes Namens brobte bie gange Unterhandlung gu betreißen. "Die und nimmermehr," erflärte ber Bergog, "warbe er einen Behülfen in feinem Amte bulben, und wenn es Gott felbft mare, mit dem er bas Commando theilen follte." Aber auch noch bann, als man von biefem verhaften Dunft abgestanden mar, erschöpfte ber faiferliche Bunftling und Minifter, Rurft von Eagenberg, Ballensteine ftandbafter Kreund und Berfechter, ben man in Derfon an ibn abgeschieft batte, lange Beit feine Berebsamfeit vergeblich, bie verstellte Abneigung bes hernogs zu befiegen. "Der Monard," geftand ber Minifter, "babe mit 2Ballen ftein ben foftbarften Stein aus feiner Rrone verloren; aber nur gezwungen und widerstrebend babe er biefen, genug berenten, Schritt gethan, und feine Sochachtung fur ben Bergog fer unverändert, feine Munft ihm unverloren geblieben. Bum entscheibenden Beweife bavon biene bas ausschließende Bertrauen, bas man jest in feine Trene und Rabigfeit fete, die Febler feiner Borganger au verheffern und die gange Bestalt der Dinge au verwandeln. Groß und ebel marbe es gebandelt fenn, feinen gerechten Unwillen dem Bobl bes Baterlandes jum Opfer ju bringen; groß und feiner murbig, die übeln Rachreben feiner Gener durch die verdoppelte Berme feines Gifere gu wibertegen. Diefer Gieg über fich felbit," folog ber Furft, "wurbe feinen übrigen unerreichbaren Berbienften die Rrone auffeten und ibn zum größten Manne feiner Beit erflären."

So beschämenbe Geständnisse, so schmeichelhafte Berficerungen schienen endlich den Born des herzogs zu entwassen; doch nicht eher, als bis sich sein volles herzogs zu entwassen; doch nicht eher, als bis sich sein volles herzogs zuer Vorwürse gegen den Kaiser entladen, bis er den ganzen Umsang seiner Verdienst in prahlerischem Pomp ausgebreitet, und den Monarchen, der jeht seine hülse brauchte, auss Tiesste erniedrigt hatte, öffnete er sein Ohr den lodenden Anträgen des Ministers. Als ob er nur der Kraft dieser Gründe nachgebe, bewilligte er mit stolger Großmuth, was der seurigste Wunsch seiner Seele war, und begnadigte den Abgesandten mit einem Strahle von hoffnung. Aber weit entsernt, die Verlegenheit des Kaisers durch eine unbedingte volle Sewährung auf Einmal zu endigen, erfällte er bloß einen Theil seiner Forderung, um einen besto größern Preis auf die übrige wichtigere hälfte zu sehen. Er nahm des

Commando an, aber nur auf brei Monate; nur um eine Armee auszurüften, nicht fie felbst anzuführen. Bloß seine Fähigkeit und Macht wollte er durch diesen Schöpfungsact kund thun und dem Kaiser die Größe der Hulfe in der Nähe zeigen, deren Gewährung in Ballenst eins Händen stände. Ueberzeugt, daß eine Armee, die sein Name allein aus dem Nichts gezogen, ohne ihren Schöpfer in ihr Nichts zurücklehren würde, sollte sie ihm nur zur Lockspeise dienen, seinem Herrn desto wichtigere Bewilligungen zu entreißen; und doch wünschte Kerdinand sich Gluck, daß auch nur so viel gewonnen war.

Nicht lange faumte Ballenstein, feine Bufage mahr gu machen, welche gang Deutschland als chimarisch verlachte, und Suftav Adolph felbft übertrieben fand. Aber lange fcon war der Grund zu diefer Unternehmung gelegt, und er ließ iest nur bie Mafchinen fvielen, die er feit mehreren Jahren gu biefem Endzwed in Gang gebracht hatte. Kaum verbreitete fich bas Berüchtvon Ballen fteins Ruftung, als von allen Enben ber ofterreichischen Monarchie Schaaren von Rriegern berbeieilten, unter biefem erfahrenen Kelbherrn ihr Glad ju verfuden. Biele, welche ichon ehebem unter feinen Kahnen gefochten, feine Große ale Angenzeugen bewundert und feine Großmutb erfahren hatten, traten bei biefem Rufe aus der Dunfelheit bervor, jum zweiten Male Ruhm und Beute mit ihm zu theilen. Die Größe des versprochenen Soldes lodte Taufende berbei, und bie reichliche Bervflegung, welche bem Solbaten auf Roften bes Landmanne zu Theil murbe, mar für den lettern eine unüberwindliche Reigung, lieber felbft biefen Stand zu ergreifen, als unter bem Drud besfelben zu erliegen. Alle öfterreichischen Propingen ftrengte man an, ju biefer fostbaren Ruftung beigutragen; fein Stand blieb von Taren verschont; von der Kopf= Reuer befreite teine Burbe, tein Privilegium. Der fpanifche

Sof, wie ber Ronig von Ungarn, verstanden fich zu einer beträcht: lichen Summe; die Minifter machten ansehnliche Schenfungen, und Ballenftein felbft ließ es fich zweimalhunderttaufent Thaler von feinem eigenen Bermogen toften, die Ausruftung ju befchlennigen. Die armeren Officiere unterftutte er aus feiner eigenen Caffe, und burch fein Beifpiel, burch glanzente Beforderungen und noch glangendere Verfprechungen reigte a bie Bermögenden, auf eigene Roften Truppen anzuwerben. Ber mit eigenem Gelb ein Corps aufstellte, mar Commanben Bei Unftellung ber Officiere machte bie Religion feinen Unterschied; mehr ale ber Glaube galten Reichthum, Rapferfeit und Erfahrung. Durch diefe gleichförmige Gered: tiafeit gegen bie verfchiebenen Religioneverwandten, und met noch durch die Erflarung, daß die gegenwärtige Ruftung mit der Religion nichts zu ichaffen habe, murde ber protestantifde Unterthan bernhigt und zu gleicher Theilnahme an ben offent: lichen Laften bewogen. Bugleich verfaumte ber Bergog nicht, wegen Mannschaft und Gelb in eigenem Namen mit andwir: tigen Staaten zu unterhandeln. Den Bergog von Lothringen gewann er, jum zweiten Male für ben Raifer zu gieben; Dolen mußte ibm Rofaten, Italien Rriegebedurfniffe liefern. Noch ehe ber britte Monat verstrichen mar, belief fic bie Armee, welche in Mahren versammelt wurde, auf nicht weniger ale vierzigtaufend Ropfe, größtentheile aus bem Ueberrefte Bohmens, and Mahren, Schleffen und den beutiden Invingen bes Saufes Defterreich gezogen. Bas Jebem unans: führbar geichienen, hatte Ballenftein, gum Erftaunen won gang Europa, in bem fürzeften Beitraume vollenbet. Go viele Laufende, ale man vor ihm nicht Sunderte gehofft batte aufammen zu bringen, hatte die Bauberfraft feines namens, feines Golbes und feines Genie's unter bie Baffen gerufen.

Mit allen Erfordernissen bis zum Ueberfluß ausgerüstet, von triegsverständigen Officieren befehligt, von einem siegverspreschenden Enthusiasmus entstammt, erwartete diese neugeschaffene Armee nur den Wint ihres Anführers, um sich durch . Thaten der Kühnheit seiner würdig zu zeigen.

Sein Versprechen hatte der Bergog erfüllt, und die Armee ftand fertig im Relde; jest trat er gurud und überließ bem Raifer, ihr einen Rübrer zu geben. Aber es murbe eben fo leicht gemefen fenn, noch eine zweite Armee, wie biefe mar, zu errichten, ale einen andern Chef, außer Wallenftein, für fie aufzufinden. Diefes vielversprechende Seer, die lette Soff= nung des Raifers, mar nichts als ein Blendwerf, fobald ber Banber fich lödte, der es ins Dafenn rief; durch Ballenftein marb es, ohne ihn schwand es, wie eine magische Schöpfung, in fein voriges Nichts babin. Die Officiere waren ibm entweder als feine Schuldner verpflichtet ober als feine Blaubiger aufe Engfte an fein Intereffe, an die Kortbauer feiner Macht gefnüpft; bie Regimenter batte er feinen Bermandten, feinen Gefcopfen, feinen Gunftlingen untergeben. Er und fein Anderer mar der Mann, den Truppen die ausschweifenden Berfprechungen zu halten, wodurch er fie in feinen Dienft geloct batte. Sein gegebenes Bort mar bie einzige Sicherheit fur die fühnen Ermartungen Aller; blindes Bertrauen auf feine Allgemalt das einzige Band, das die verschiedenen Untriebe ihres Eifers in einem lebendigen Gemeingeift ausammenhielt. Befcheben mar es um bas Gluck jebes Gingelnen, fobalb berjenige gurudtrat, ber fich für die Erfüllung besfelben verburgte.

So wenig es bem herzog mit feiner Beigerung Ernft war, fo gludlich bebiente er fich biefes Schredmittels, bem Raifer bie Genehmigung feiner übertriebenen Bebingungen abzuang-ftigen. Die Fortschritte bes Feinbes machten bie Gefahr .nit

jedem Tage dringender, und die hulfe mar so nahe; von einem Einzigen hing es ab, der allgemeinen Noth ein geschwindes Ende zu machen. Zum dritten und letten Mal erhielt also der Fürst von Eggenberg Befehl, seinen Freund, welch hartes Opfer es auch kosten möchte, zur Uebernehmung des Commando's zu bewegen.

Bu Angim in Mabren fand er ibn, von den Truppen, nach beren Befit er ben Raifer luftern machte, prablerifch umgeben. Wie einen Rlebenden empfing der ftolze Unterthan ben Abgefandten feines Gebieters. " nimmermehr," gab er gut Antwort, "tonne er einer Biederherstellung trauen, die er einzig nur der Extremitat, nicht ber Gerechtigfeit des Raifers verdante. Jest zwar fuche man ihn auf, da die Roth auf Sochfte gestiegen und von feinem Urme allein noch Rettung gu hoffen fen; aber der geleiftete Dienft werde feinen Urbeber bald in Vergeffenheit bringen und die vorige Sicherheit benvorigen Undant gurudführen. Gein ganger Ruhm ftebe auf bem Spiele, wenn er die von ihm geschöpften Erwartungen taufche, fein Blud und feine Rube, wenn es ibm gelange, fie ju befriedigen. Bald murde der alte Reid gegen ibn auf: machen, und der abbangige Mongrch fein Bedenten tragen, einen entbehrlichen Diener jum zweiten Male der Convenien; aufzuopfern. Beffer für ibn, er verlaffe gleich jest und aus freier Wahl einen Doften, von welchem früher oder fpater die Cabalen feiner Begner ihn boch berabsturgen murben. Sicherheit und Bufriedenheit erwarte er nur im Chofe bes Privatlebens, und, blog um den Raifer ju verbinden, habe er fich auf eine Beit lang, ungern genug, feiner gludlichen Stille entzogen."

Des langen Gautelfpiels mude, nahm der Minister jest einen ernsthaften Ton an und bedrohte den haldstarrigen mit bem gangen Borne des Monarchen, wenn er auf seiner Widersegung beharren murbe. "Lief genug," erklarte er, "habe fich bie Majeftat bes Raifers erniedrigt, und, anftatt durch ihre Berablaffung feine Großmuth ju ruhren, nur feinen Stolz gefigelt, nur feinen Starrfinn vermehrt. Gollte fie biefes große Opfet vergeblich gebracht haben, fo ftebe er nicht bafür, daß fich ber Klebende nicht in den herrn verwandle und der Monarch feine beleidigte Burde nicht an dem rebellischen Unterthan rache. Bie febr auch Rerdinand gefehlt haben moge, fo tonne ber Raifer Unterwürfigfeit fordern; irren fonne der Menich, aber ber Berricher nie feinen Rebltritt befennen. Sabe ber Bergog von Kriedland durch ein unverdientes Urtheil gelitten, fo gebe es einen Erfat für jeden Berluft, und Bunden, die fie felbit geschlagen, fonne die Majestat wieder beilen. Fordere er Sicherbeit für feine Verfon und feine Burden, fo werde die Billigfeit des Raisers ihm teine gerechte Korberung verweigern. perachtete Majestät allein laffe fich burch feine Bugung verfohnen, und der Ungehorfam gegen ihre Befehle vernichte auch bas glangenbite Berbienft. Der Raifer bedurfe feiner Dienste, und als Raifer forbere er fie. Belden Dreis er auch barauf feten moge, ber Raifer werde ihn eingehen. Aber Beborfam verlange er, ober bas Bewicht feines Borns werbe ben widersbanftigen Diener germalmen."

Wallenstein, bessen weitläufige Besignngen, in die öfterreichische Monarchie eingeschlossen, der Gewalt des Raisers jeden Augenblick bloßgestellt waren, fühlte lebhaft, daß diese Orohung nicht eitel sev; aber nicht Furcht war es, was seine verstellte Hartnatigseit endlich besiegte. Gerade dieser gedieterische Ton verrieth ihm nur zu deutlich die Schwache und Berzweiflung, woraus er stammte, und die Milsährigseit des Raisers, sede seiner Forderungen zu genehmigen, überzeugte ihn, daß er am Ziel seiner Münsche sey. Jeht also gab er

fic der Berebfamkeit Eggenberge überwunden und verlief ibn, um feine Korderungen aufzufeben.

Nicht ohne Bangigfeit fab der Minister einer Schrift ent: gegen, worin ber ftolgefte ber Diener bem ftolgeften ber Rurften Befete ju geben fich erdreiftete. Aber wie flein auch bas Bertrauen mar, das er in die Befcheibenheit feines Kreundes feste, fo überftica boch der ausschweifende Inhalt biefer Schrift bei Beitem feine bangften Erwartungen. Gine unumfdrantte Dberherrichaft verlangte Ballenftein über alle beutiden Armeen des öfterreichischen und franischen Saufes, und un: begränzte Bollmacht, ju ftrafen und ju belohnen. Beber bem Ronige von Ungarn, noch dem Raifer felbit folle es gegonnt fenn, bei der Armee zu erscheinen, noch weniger eine Sandlung ber Autorität barin auszuüben. Reine Stelle folle ber Raifer bei der Armee zu vergeben, feine Belohnung zu verleiben baben, fein Gnadenbrief besfelben ohne Ballenfteins Beftätigung gultig fenn. Ueber Alles, mas im Reiche confiscirt und erobert werde, folle der Bergog von Friedland allein, mit Ausschliegung aller faiferlichen und Reichsgerichte, ju verfügen haben. 3u feiner ordentlichen Belohnung muffe ihm ein faiferliches Erb: land und noch ein anderes ber im Reiche eroberten Lander jum außerordentlichen Gefchent überlaffen werden. Jede ofterreichische Proving folle ihm , sobald er derfelben bedürfen murbe, jur Buffncht geöffnet fenn. Außerdem verlangte er die Berficherung bes herzogthums Medlenburg bei einem fünftigen Krieden, und eine formliche frühzeitige Auffundigung, wenn man fur nothig finden follte, ibn gum zweiten Dal bes Generalats zu entfeben.

Umfonst bestürmte ihn ber Minister, biefe Forderungen gu maßigen, burch welche ber Kaiser aller seiner Souveranetatsrechte über bie Truppen beraubt und zu einer Ereatur seines Relbberrn erniedrigt wurde. Bu fehr hatte man ihm die Unent= bebrlichkeit feiner Dienfte verrathen, um jest noch bes Preifes Meifter ju fenn, womit fie erlauft werben follten. Benn ber Awang ber Umftanbe ben Raifer nothigte, biefe Forberungen einzugeben, fo mar es nicht bloger Antrieb der Rachfucht und bes Stolzes, ber ben Bergog veranlafte, fie gu machen. Der Dlan gur funftigen Emporung mar entworfen, und babei tonnte teiner ber Bortheile gemißt werben, beren fich Ballen= Rein in feinem Bergleich mit bem Sofe gu bemachtigen fuchte. Diefer Plan erforderte, daß bem Raifer alle Autorität in Deutschland entriffen und feinem General in die Sande gesvielt wurde; bied mar erreicht, fobald Rerbinand jene Bedingun= gen unterzeichnete. Der Gebrauch, den Ballenftein von feiner Armee zu machen gefonnen mar - von dem 3mede freilich unendlich verschieden, ju welchem fie ihm untergeben ward - erlaubte feine getheilte Gewalt, und noch weit menider eine bobere Autorität bei bem Seere, als die feinige mar. Um ber alleinige herr ihred Willens gu fenn, mußte er ben Eruppen als ber alleinige Berr ihred Schickfals ericheinen : um feinem Oberhaupte unvermerkt fich felbft unterzuschieben und auf feine eigene Berfon die Souveranetaterechte übergutragen. bie ihm von ber bochften Gewalt nur gelieben waren, mußte er bie lettere forgfältig aus den Augen der Truppen entfernen. Daber feine bartnadige Beigerung, feinen Dringen bes Saufes Defterreich bei bem Beere ju bulben. Die Freiheit, über alle im Reiche eingezogenen und eroberten Guter nach Gutdunfen zu perfnaen, reichte ibm furchtbare Mittel bar, fich Unbanger und bienftbare Bertzeuge ju erlaufen, und mehr, als je ein Raifer in Kriebendzeiten fich berauenahm, ben Dictator in Deutschland au fpielen. Durch bas Recht, fich ber öfterreichischen Lander im Rothfall ju einem Bufluchtdort ju bebienen, erhielt er freie

Bewalt, den Raifer in feinem eigenen Reich und burch feine eigene Armee fo gut als gefangen ju halten, bas Dart biefer Lander auszusaugen und die öfterreichische Macht in ibren Grundfesten zu unterwühlen. Wie bas Los nun auch fallen mochte, fo batte er burch die Bedingungen, die er von bem Raifer erprefte, gleich gut für feinen Bortheil geforgt. Beigten fich die Borfalle feinen verwegenen Entwürfen gunftig, fo machte ihm diefer Bertrag mit dem Raifer ihre Ausführung leichter; widerriethen die Beitläufte die Bollftredung berfelben. fo hatte biefer nämliche Bertrag ihn aufe Glangenofte ent: Schädigt. Aber wie fonnte er einen Bertrag für gultig balten. ber feinem Oberherrn abgetrost und auf ein Berbrechen de arundet war? Wie fonnte er hoffen, den Raifer burch eine Borfdrift zu binden, welche benjenigen, der fo vermeffen war, fie ju geben, jum Tobe verdammte? Doch diefer todesmurbige Berbrecher mar jest ber unentbehrlichfte Mann in ber Monarchie, und Kerdinand, im Berftellen geubt, bewilligte ihm Alles, was er verlangte.

Endlich also hatte die kaiserliche Kriegsmacht ein Oberhaupt, das diesen Namen verdiente. Alle andere Gewalt in der Armee, selbst des Kaisers, hörte in demselben Augenblide auf, da Wallenstein den Commandostab in die Sand nahm, und ungultig war Alles, was von ihm nicht ausstos. Bon den Ufern der Donau bis an die Weser und den Oderstrom empfand man den belebenden Aufgang des nenen Gestrins. Ein neuer Geist fängt an, die Soldaten des Kaisers zu beseelen, eine neue Epoche des Krieges beginnt. Frische Hoffnungen schöpfen die Papisten, und die protestantische Welt blicht mit Unruhe dem veränderten Lauf der Dinge entgegen

Je größer ber Preis war, um den man ben neuen gelbberen batte ertaufen muffen, ju fo größern Erwartungen glaubte man fich am Sofe bed Raifers berechtigt; aber ber Bergoe übereilte fich nicht, diefe Erwartungen in Erfüllung zu bringen. In der Nabe von Bohmen mit einem furchtbaren Seere, burfte er fich nur zeigen, um die geschwächte Macht ber Cachfen gu überwältigen und mit der Wiedereroberung diefes Konigreichs feine neue Laufbahn glangend ju eröffnen. Aber gufrieben, burd nichts entscheibende Rrogtengefechte ben Reind zu beun: rubigen, ließ er ibm ben beften Theil biefes Reichs jum Raube, und ging mit abgemeffenem ftillen Schritte feinem felbstifchen Biel entgegen. Richt die Sachfen ju begmingen - fich mit ibnen zu vereinigen, mar fein Dlan. Ginzig mit biefem wichtigen Berte beschäftigt, ließ er por ber Sand feine Baffen ruben, um besto sicherer auf bem Wege der Unterhandlung ju flegen. Nichts ließ er unversucht, ben Rurfürsten von bet ichmedischen Alliang lodgureißen, und Kerdinand felbft, noch immer jum Frieden mit diefem Bringen geneigt, billigte bies Berfahren. Aber die große Berbindlichfeit, die man den Comeben ichuldig war, lebte noch in zu frischem Andenken bei ben Sachfen, um eine fo fcandliche Untrene zu erlauben; und hatte man fich auch wirklich dazu versucht gefühlt, fo ließ ber zweibentige Charafter Ballenfteins und ber folimme Ruf ber Skerreichischen Volitif zu der Aufrichtigleit feiner Berfprechun: gen fein Bertrauen faffen. Bu febr als betrugerifcher Staate: mann befannt, fand er in dem einzigen Kalle feinen Glauben. wo er es wahrscheinlich reblich meinte; und noch erlaubten ibm Die Beitumftande nicht, die Aufrichtigfeit feiner Gefinnung burd Aufbedung feiner mabren Beweggrunde außer 3meifel zu feben. Mugern alfo entichlog er fich, burch bie Gewalt ber Baffen an erzwingen, mas auf dem Wege der Unterhandlung miglungen war. Schnell jog er feine Truppen jufammen und ftand vor Drag, ebe bie Cachien diefe Sauptftabt entfeten tonnten. Rad

einer furgen Gegenwehr ber Belagerten offnete bie Berratherei der Capuziner einem von feinen Regimentern ben Gingang, und die ine Schloß geflüchtete Befagung ftredte unter fchimpf: lichen Bedingungen bas Gewehr. Meifter von der Sauptftadt, versprach er feinen Unterbandlungen am fachlichen Sofe einen gunftigern Eingang, verfdumte aber babei nicht, zu eben ber Beit, ale er fie bei bem General von Arnbeim erneuerte, ben nachdrud berfelben burd einen entscheidenden Streich ju verstärfen. Er ließ in aller Gile die engen Daffe amifchen Aufig und Dirna befegen, um der fachfischen Armee den Ruchus in ihr Land abaufdneiben; aber Arnbeime Befdwindigleit entriß fie noch gludlich ber Gefahr. Nach dem Abzuge diefes Benerals ergaben fich die letten Bufluchtsorter ber Sachfen, Eger und Leutmerit, an ben Sieger und foneller, als es verloren gegangen war, war das Königreich wieder feinem rechtmäßigen herrn unterworfen.

Beniger mit dem Bortheile seines Herrn, als mit Ausführung seiner eigenen Entwurfe beschäftigt, gedachte jest Ballen stein den Krieg nach Sachsen zu spielen, um den Kurfürsten durch Berheerung seines Landes zu einem Privatvergleich mit dem Kaiser, oder vielmehr mit dem Herzog von Friedland zu nöthigen. Aber wie wenig er auch sonst gewohnt war, seinen Willen dem Zwang der Umstände zu unterwerfen, so begriff er doch jest die Nothwendigseit, seinen Lieblingsentwurf einem dringendern Geschäfte nachzusesen. Während daß er die Sachsen aus Böhmen schlug, hatte Gustav Adolph die bisher erzählten Siege am Khein und an der Donau ersochten und durch Franken und Schwaben den Krieg schon an Baperus Gränzen gewälzt. Am Lechstrom geschlagen und durch den Tod des Grafen Tilly seiner besten Stüße beraubt, las Maximilian dem Kaiser dringend an, ihm den Herzog von

Friedland aufs Schleunigste von Bohmen aus zu Sulfe zu schiden und durch Baverns Vertheidigung von Desterreich selbst die Gefahr zu entfernen. Er wandte sich mit dieser Bitte an Ballenstein selbst und forderte ihn aufs Angelegent-lichste auf, ihm, bis er selbst mit der Hauptarmee nachtame, einstweilen nur einige Regimenter zum Beistand zu senden. Ferdinand unterstüchte mit seinem ganzen Ansehen diese Bitte, und ein Eilbote nach dem andern ging an Ballenstein ab, ihn zum Marsch nach der Donau zu vermögen.

Aber jest ergab es fich, wie viel ber Raifer von feiner Autorität aufgeopfert hatte, ba er die Bewalt über feine Ernppen und die Macht zu befehlen aus feinen Sanden gab. Gleichgültig gegen Maximilians Bitten, taub gegen bie wieberholten Befehle bes Raifers, blieb Ballenftein mußig in Bohmen fteben und überließ den Rurfürften feinem Schid-Das Andenten ber ichlimmen Dienfte, welche ihm Marimilian ehedem auf dem Regensburger Reichstage bebem Raifer geleiftet, hatte fich tief in bas unverföhnliche Bemuth bes Bergoge geprägt, und bie neuerlichen Bemubungen bes Rurfürften, feine Wiedereinsebung zu verhindern, waren ibm fein Bebeimniß geblieben. Jest mar ber Augenblid ba, biefe Rrantung zu rachen, und ichmer empfand es der Rurfürft. bas er ben rachgierigsten ber Menichen fich zum Reinde ge= macht hatte. Bohmen, erflarte diefer, durfe nicht unvertheidigt bleiben, und Desterreich fonne nicht beffer geschüßt merben, als wenn fich die ichwedische Armee por ben baverifden Reftungen fomdde. Go gudtigte er burd ben Urm ber Comeden feinen Reind, und mahrend daß ein Dlas nach dem andern in ihre Sanbe fiel, ließ er ben Auxfürften zu Regensburg vergebens nach feiner Anfunft fcmachten. Dicht eber, als bis bie voltige Unterwerfung Bohmens ibm feine Enticuldigungegrunde

ganzliche Bergeffenheit alles Bergangenen zugesagt, und die dußern Formalitäten des Berschnungsacts aufs Genauefte berichtigt waren. Der Berabredung gemäß umarmten sich beibe Prinzen im Angesicht ihrer Truppen und gaben einander gegenseitige Bersicherungen der Freundschaft, indeß die Serzen von haß übersioffen. Marimilian zwar, in der Berketlungstunst ausgelernt, besaß herrschaft genug über sich selbs, um seine wahren Gefühle auch nicht durch einen einzigen Jug zu verrathen; aber in Ballensteins Augen funktite eine hämische Siegesfreude, und der Zwang, der in allen seinen Bewegungen sichtbar war, entbedte die Macht bet Affects, der sein stolzes herz übermeisterte.

Die vereinigten faiferlich:baverifchen Truppen machten unt eine Armee von beinahe fechzigtaufend größtentheils bemahrten Solbaten aus, vor melder ber ichmebifche Monarch es nicht wagen burfte, fich im Relbe ju zeigen. Eilfertig nahm er alfo, nachbem ber Berfuch, ibre Bereinigung zu bindern, mißlungen war, feinen Rudzug nach Franken, und erwartete nunmehr eine enticheibende Bewegung des Keindes, um feine Entichlieffung zu faffen. Die Stellung ber vereinigten Armee amifden ber fachlichen und baverifden Granze ließ es eine Beit lans noch ungewiß, ob fie ben Schauplas des Rriegs nach bem erken ber beiden gander verpflangen, ober fuchen murbe, die Cometen von ber Donan gurudgutreiben und Bavern in Kreibeit in feBen. Sachfen hatte Arnbeim von Truppen entblogt, um in Schlefien Eroberungen zu machen; nicht ohne die geheime Absicht, wie ihm von Bielen Schuld gegeben wird, bem Derps von Kriedland den Eintritt in das Aurfürstenthum zu erleichtern, und dem unentichloffenen Beifte Johann Beorge einen brin: gendern Sporn jum Vergleich mit bem Raifer ju geben. Oufar Adolph felbit, in ber gewiffen Erwartung, das die Abfichten

Ballenfteine gegen Gachfen gerichtet feven, fciete eilig. um feinen Bundesgenoffen nicht hulflos ju laffen, eine anfebn= lice Berftartung babin, fest entschloffen, sobald die Umftande es erlaubten, mit feiner gangen Dacht nachzufolgen. Aber bald entbedten ibm die Bewegungen ber Kriedlandischen Armee. baß fie gegen ihn felbst im Unjug begriffen fen, und der Marich des herzoge durch die Oberpfalz feste dies außer 3meifel. Best galt es, auf feine eigene Sicherheit gu denten, meniger um die Oberherrichaft als um feine Erifteng in Deutschland gu fecten, und von der Kruchtbarteit feines Benie's Mittel gur Rettung zu entlehnen. Die Unnaberung des Reindes überraschte ibn, ebe er Beit gehabt hatte, feine durch gang Deutschland gerftreuten Truppen an fich zu gieben und die allierten Kurften zum Beiftande berbeigurufen. An Mannichaft viel zu fcwach, um den anrudenden Reind damit aufhalten zu fonnen, batte er feine andere Bahl, als fich entweder in Nurnberg gu merfen, und Befahr ju laufen, von der Ballenfteinschen Macht in biefer Stadt eingeschloffen und durch hunger beffegt au merden - oder diefe Stadt aufzuopfern und unter ben Ranonen von Donauworth eine Berftarfung an Truppen gu ermarten. Gleichaultig gegen alle Befchwerben und Gefahren. wo die Menschlichkeit sprach und die Ehre gebot, erwählte er ohne Bedenten bas Erftere, fest entschlossen, lieber fich felbit mit feiner gangen Armee unter ben Trummern Nurnbergs au begraben, als auf ben Untergang diefer bundesvermandten Stadt feine Rettung ju grunden.

Sogleich ward Anstalt gemacht, die Stadt mit allen Borftädten in eine Berschanzung einzuschließen, und innerhalb derfelben ein testes Lager aufzuschlagen. Biele taufend Sande festen sich alsbald zu diesem weitläusigen Werf in Bewegung und alle Einwohner Nurnbergs befeelte ein heroischer Eiser, für die gemeine Sache Blut, Leben und Eigenthum zu wagen. Ein acht Fuß tiefer und zwölf fuß breiter Graben umschloß die ganze Verschanzung; die Linien wurden durch Redouten und Bastionen, die Eingange durch halbe Monde beschütt. Die Pegniß, welche Nürnberg durchschneidet, theilte das ganze Lager in zwei Hauptzirkel ab, die durch viele Brücken zusammenhingen. Gegen dreihundert Stücke spielten von den Wällen der Stadt und von den Schanzen des Lagers. Das Landvolk aus den benachbarten Dörfern und die Bürger von Nürnberg legten mit den schwedischen Soldaten gemeinschaftlich Hand au, daß schon am siedenten Tage die Armee das Lager beziehen konnte, und am vierzehnten die ganze ungeheure Arbeit vollendet war.

Indem dies außerhalb der Mauern vorging, war der Dagiftrat der Stadt Murnberg beschäftigt, die Magazine zu fullen dun fich mit allen Rriegs = und Mundbedurfniffen fur eine langwierige Belagerung-au verfeben. Dabei unterließ er nicht. für die Befundheit der Ginwohner, die der Busammenfluß fo vieler Menichen leicht in Gefahr feben tonnte, burch ftrenge Reinlichkeits-Unstalten Sorge zu tragen. Den Konig auf den Nothfall unterftuben ju tonnen, murde aus den Burgern bet Stadt die junge Mannichaft ausgehoben und in ben Baffen geubt, die icon vorhandene Stadtmilig beträchtlich verstärft und ein neues Regiment von vier und zwanzig Namen nach en Buchstaben bes alten Alphabets ausgerüftet. felbst hatte unterdeffen feine Bundesgenoffen, den Berge Wilhelm von Meimar und den Landgrafen von Seffen-Raffel, jum Beiftand aufgeboten, und feine Generale am Rheinstrom, in Thuringen und Niedersachsen beordert, fic foleunig in Marich zu fegen und mit ihren Truppen bi Nurnberg ju ihm ju ftogen. Seine Armee, welche innerhalb

der Linien dieser Reichsstadt gelagert stand, betrug nicht viel über sechzehntausend Mann, also nicht einmal den dritten Theil des feindlichen Heers.

Diefes war unterdeffen in langfamem Buge bis gegen Reumartt berangerückt, wo der Herzog von Friedland eine allgemeine Mufterung anftellte. Bom Anblid diefer furchtbaren Macht bingeriffen, fonnte er fich einer jugenblichen Drablerei nicht enthalten. "Binnen vier Tagen foll fich ausweisen," rief er, "wer von und Beiden, ber Konig von Schweden oder ich, herr ber Belt fenn wird." Dennoch that er, feiner großen lleber= legenheit ungeachtet, nichts, biefe ftolze Berficherung mahr zu machen, und vernachläffigte fogar die Belegenheit, feinen Reind auf bas Saupt zu ichlagen, als biefer verwegen genug mar, fich außerhalb feiner Linien ihm entgegen ju ftellen. "Schlachten bat man genug geliefert," antwortete er denen, welche ihn aum Angriff ermunterten, "es ift Beit, einmal einer andern Methode zu folgen." Sier icon entdedte fich, wie viel mehr bei einem Reldberrn gewonnen worden, beffen ichon gegrunbeter Ruhm der gewagten Unternehmungen nicht benothigt war, wodurch Andere eilen muffen, fich einen Namen gu machen. Ueberzeugt, daß der verzweifelte Muth des Reindes Den Sieg auf bas Theuerfte verlaufen, eine Dieberlage aber, in biefen Begenden erlitten, die Angelegenheiten bes Raifers un= wiederbringlich zu Grunde richten murbe, begnügte er fichbamit, die friegerische Sipe feines Gegnere durch eine langwierige Belagerung zu verzehren, und, indem er demfelben alle Belegenheit abichnitt, fich bem Ungeftum feines Muthe gu überlaffen, ihm gerade benjenigen Bortbeil zu rauben, wodurch er bisher fo unüberwindlich gemefen mar. Ohne also bas Beringste zu unternehmen, bezog er jenseits der Rednis, Rurnberg gegenüber, ein ftart befestigtes Lager, und entzog

٠;

burch biese wohlgemahlte Stellung ber Stadt towohl, als dem Lager, jede Jusuhr aus Franken, Schwaben und Thuringen. So hielt er den König zugleich mit der Stadt belagert, und schmeichelte sich, den Muth seines Gegners, den er nicht lüstern war in offener Schlacht zu erproben, durch Hunger und Seuchen langsam, aber desto sicherer zu ermüden.

Aber zu wenig mit den Sulfequellen und Rraften feines Begners befannt, hatte er nicht genugfam dafür geforgt, fic felbst vor dem Schickfal zu bewahren, das er jenem bereitete. Mus bem gangen benachbarten Gebiete hatte fich bas Landvoll mit feinen Borrathen meggeflüchtet, und um den menigen Ueberreft mußten fich die Kriedlandischen Kouragirer mit ben fdwedischen ichlagen. Der Ronig iconte die Magazine der Stadt, fo lange noch Möglichkeit ba mar, fich aus ber Nachbarichaft mit Proviant zu verseben, und diese mechselfeitigen Streifereien unterhielten einen immerwährenden Rrieg amifden den Rroaten und dem fcwedischen Bolte, bavon die ganze um: liegende Landicaft die traurigften Spuren zeigte. Schwert in der Sand mußte man fich die Bedurfniffe bes Lebend erfampfen, und ohne jablreiches Befolge durften fic die Varteien nicht mehr aufs Fourgairen magen. Dem Ronia awar öffnete, fobald der Mangel fich einstellte, die Stadt Nurn: berg ibre Borratbobaufer, aber Ballenftein mußte feine Truppen aus weiter Kerne verforgen. Gin großer, in Bapern aufgekaufter Transport mar an ibn auf bem Bege, und taufend Mann murden abgeschickt, ihn ficher ins Lager zu geleiten. Buftav Abolph, davon benachrichtigt, fandte fogleich ein Cavallerie-Regiment aus, fich diefer Lieferung zu bemächtigen, und die Dunkelheit der Nacht begunftigte die Unternehmung. Der gange Transport fiel mit ber Stadt, worin er hielt, in der Schweden Sande; die faiferliche Bededung wurde

1

ì

niedergebauen, gegen gwölfbundert Stud Bieb binmeg getrieben. und taufend mit Brod bevadte Bagen, bie nicht aut fortges bracht werden tonnten, in Brand gestedt. Gieben Regimenter, welche der Bergog von Friedland gegen Altdorf vorrücken ließ. bem febnlich erwarteten Transport jur Bededung ju bienen. wurden von dem Ronige, der ein Gleiches gethan batte, ben Rudzug der Seinigen zu beden, nach einem bartnadigen Befecte auseinander gesprengt, und mit hinterlassung von vier= . bundert Todten in bas taiferliche Lager gurudgetrieben. Go viele Bidermartigfeiten und eine fo wenig erwartete Standbaftigfeit des Ronigs ließen den Bergog von Friedland bereuen. baß er die Gelegenheit zu einem Treffen ungenütt hatte porbeiftreichen laffen. Jest machte die Restigfeit des schwedischen Lagers jeden Angriff unmöglich, und Murnbergs bemaffnete Jugend biente bem Monarden zu einer fruchtbaren Rrieger= idule, woraus er jeden Berluft an Mannichaft auf bas Schnellfte erfeten tonnte. Der Mangel an Lebensmitteln, ber fich im faiferlichen Lager nicht weniger als im schwedischen einftellte, machte es jum mindeften febr ungewiß, welcher von beiden Theilen den andern zuerst jum Aufbruche zwingen mürbe.

Fünfzehn Tage icon hatten beibe Armeen, burch gleich unersteigliche Verschanzungen gebeckt, einander im Gesichte gestanden, ohne etwas mehr als leichte Streifereien und unsbedeutende Scharmugel zu wagen. Auf beiden Seiten hatten anstedende Krantheiten, natürliche Folgen der schlechten Nahrungsmittel und der eng zusammengepresten Volksmenge, mehr als das Schwert des Feindes die Manuschaft vermindert, und mit jedem Tage stieg diese Noth. Endlich erschien der langst erwartete Succurs im schwedischen Lager, und die beträchtliche Machtverstärtung des Königs erlaubte ihm jest,

feinem naturlichen Muth zu gehorden und bie Feffel zu gerbrechen, die ihn bieber gebunden bielt.

Seiner Aufforderung gemäß, batte Bergog Bilbelm von Beimar aus den Befabungen in Niederfachfen und Thuringen in aller Gilfertigfeit ein Corps aufgerichtet, welches bei Schweinfurt in Franken vier fachfische Regimenter, und balb darauf bei Rigingen die Truppen vom Rheinstrom an fic jog, die Landgraf Wilhelm von Beffen = Raffel und ber Pfalggraf von Birten feld bem Ronig zu Gulfe ichidten. Der Reichstangler Drenftierna übernahm es, Diefe vereinigte Armee an den Ort ihrer Bestimmung ju fubren. Nachdem er fich ju Windsheim noch mit dem Bergog Bernbard von Beimar und bem ichwedischen General Banner vereinigt batte, rudte er in beschleunigten Marichen bis Drud und Elteredorf, wo er die Rednit paffirte und glucklich in bas ichmedische Lager tam. Diefer Succurs gablte beinabe fünfzigtaufend Mann, und führte fedzig Stude Befdus und viertaufend Bagagewagen bei fich. Go fah fich benn Suftav Adolph an der Spipe von beinabe fiebengigtaufend Streitern. ohne noch die Milig der Stadt Nürnberg zu rechnen, welche im Nothfalle dreißigtaufend ruftige Burger ins Relb ftellen tonute. Eine furchtbare Macht, die einer andern nicht minder furchtbaren gegenüberftand! Der gange Rrieg fcbien jest qufammengeprest in eine einzige Schlacht, um bier endlich feine lette Enticheidung zu erhalten. Angitvoll blidte das getheilte Europa auf diefen Rampfplat bin, wo fich die Rraft beiber ftreitenden Machte, wie in einem Brennpunft, fürd: terlich fammelte.

Aber hatte man ichon vor der Ankunft des Succurfes mit Brodmangel tampfen muffen, so wuchs diefes Uebel nunmehr in beiben Lagern (denn auch Ballen ftein hatte neue

Berftarfungen aus Bavern an fich gezogen) zu einem ichrecklichen Grabe an. Außer den hundert und zwanzigtaufend Rriegern, die einander bemaffnet gegenüberftanden, außer einer Menge von mehr als funfzigtaufend Pferden in beiden Armeen, außer den Bewohnern Nürnbergs, welche das fcmebifche Beer an Angahl weit übertrafen, gablte man allein in bem Ballensteinschen Lager fünfzehntaufend Beiber und eben fo viel Auhrleute und Anechte, nicht viel weniger in dem ichwedischen. Die Bewohnheit jener Beiten erlaubte bem Coldaten, feine Ramilie mit in das Reld ju führen. Bei ben Raiferlichen ichloß fich eine ungablige Menge autwilliger Rrauensperfonen an den heeresqua an, und die ftrenge Bachsamleit über die Gitten im ichwedischen Lager. welche feine Ausschweifung bulbete, beforderte eben barum die rechtmäßigen Chen. Kur die junge Generation, welche Dies Lager jum Baterland hatte, maren ordentliche Relbicu-Ien errichtet und eine treffliche Bucht von Kriegern daraus gezogen, bag die Armeen bei einem langwierigen Kriege fich burd fich felbst recrutiren tonnten. Rein Bunder, wenn Diefe mandelnden Nationen jeden Landstrich aushungerten, auf bem fie verweilten, und die Bedurfniffe des Lebens durch Diefen entbehrlichen Erof übermäßig im Dreife gesteigert murben. Alle Mublen um Nurnberg reichten nicht gu, bas Rorn zu mahlen, bas jeber Tag verfchlang, und funfzigtaufend Pfund Brod, welche die Stadt taglich ins Lager lieferte. reigten ben Sunger blog, ohne ihn gu befriedigen. Die wirtlich bewundernswerthe Sorgfalt bes Nurnberger Magistrats tonnte nicht verhindern, daß nicht ein großer Theil der Pferde aus Mangel an Kutterung umfiel, und die gunehmende Buth der Seuchen mit jedem Tage über bundert Menschen ins Grab ftredte.

Diefer Roth ein Ende ju machen, verließ endlich Suftas Adolph, voll Buverficht auf feine überlegene Dacht, am fünfundfünfzigsten Tage feine Linien, zeigte fich in vollet Bataille bem Reind, und ließ von brei Batterien, welche am Ufer der Rednis errichtet maren, das Friedlandische Lager Aber unbeweglich fand ber Bergog in feinen beschießen. Berichanzungen und begnügte fich, diefe Ausforderung burd das Keuer der Musteten und Kanonen von Kerne zu beant: worten. Den Ronig durch Unthätigfeit aufzureiben und durch die Macht des Sungere feine Bebarrlichfeit zu befiegen, mat fein überlegter Entichluß, und feine Borftellung Darimilians, feine Ungeduld ber Armee, fein Spott des Reindes tonnte diefen Borfat erschüttern. In feiner hoffnung getäufcht und von der machfenden Roth gedrungen, magte fic Buftav Adolph nun an bas Unmögliche, und der Entidlus wurde gefaßt, das durch Natur und Kunft gleich unbezwinglide Lager zu fturmen.

Nachdem er das seinige dem Schus der Nürnbergischen Milis übergeben, rudte er am Bartholomaustage, den achtundfünfzigsten, seitdem die Armee ihre Berschanzungen bezogen, in voller Schlachtordnung heraus und passirte die Rednis bei Fürth, wo er die seindlichen Vorposten mit leichter Mühe zum Weichen brachte. Auf den steilen Anhöhen zwischen der Biber und Rednis, die alte Beste und Altenberg geuannt, stand die Hauptmacht des Feindes, und das Lager selbst, von diesen Hügeln beherrscht, breitete sich unabsehbar durch das Gesilde. Die ganze Stärte des Geschüßes war auf diesen Hügeln verssammelt. Tiese Gräben umschlossen unersteigliche Schanzen, dichte Verhade und stachelige Pallisaden verrammelten die Jugange zu dem steil anlausenden Berge, von dessen Gipfel Wallen stein, ruhig und sicher wie ein Gott, durch schwarze

Rauchwolfen feine Blibe verfendete. Sinter den Bruftmehren lauerte der Musteten tudifches Reuer, und ein gemiffer Tob blidte aus bundert offenen Kanonenichlunden dem verwegenen Sturmer entgegen. Auf Diefen gefahrvollen Doften richtete Guftan Adolph den Angriff, und fünfhundert Mustetiere. burch weniges Rugvolf unterftust (mehrere zugleich konnten auf dem engen Rampfboden nicht zum Rechten fommen), batten ben unbeneibeten Borgug, fich zuerft in ben offenen Rachen des Todes zu werfen. Wütbend war der Andrang, der Bi= berftand fürchterlich; ber gangen Buth bes feindlichen Beidubes obne Bruftmehr babin gegeben, grimmig burch ben Anblic des unvermeidlichen Todes, laufen diefe entschloffenen Brieger gegen ben Sugel Sturm, der fich in Ginem Moment in den flammenden Sefla verwandelt und einen eifernen Sagel bonnernd auf fie berunter freit. Bugleich bringt die fcmere Cavallerie in die Luden ein, welche die feindlichen Ballen in bie gedrangte Schlachtordnung reißen, die festgeschlossenen Blieder trennten fich, und die ftandbafte Beldenichaar, von der gedoppelten Macht der Natur und der Menichen bezwungen. wendet fic nach bundert gurudgelaffenen Tobten gur Klucht. Deutsche waren es, benen Gu ftans Parteilichfeit die tödtliche Ebre bes erften Angriffs bestimmte; über ihren Ruding er: grimmt, führte er jest feine Rinnlander jum Sturm, burch ibren nordischen Muth die deutsche Reigheit zu beschämen. Auch feine Kinnlander, burch einen abnlichen Keuerregen em: pfangen, weichen ber überlegenen Macht, und ein frifches Regiment tritt an ibre Stelle, mit gleich folechtem Erfolge ben Angriff zu erneuern. Diefes wird von einem vierten und fünften und fecheten abgelost, daß mahrend bes gehnftundigen Gefechts alle Regimenter jum Angriff tommen und alle blu= tend und gerriffen von dem Rampfplat gurudfehren. Taufend verftummelte Rorper bededen das Feld, und unbefiegt fest Guftav den Angriff fort, und unerschütterlich behauptet Ballen fte in feine Befte.

Indeffen hatte fich zwischen ber taiserlichen Reiterei und bem linten Rlugel der Schweden, der in einem Bufch an der Rednis postirt war, ein bestiger Kampf entzundet, wo mit abmechseln: dem Glud der Reind bald Beffegter, bald Sieger bleibt, und auf beiden Seiten gleich viel Blut fließt, gleich tapfere Thaten geschehen. Dem Bergog von Friedland und dem Pringen Bernhard von Beimar werden die Pferde unter dem Leibe ericoffen; dem Ronig felbst reift eine Studlugel die Goble von bem Stiefel. Mit ununterbrochener Wuth erneuern fich Mn: griff und Widerstand, bis endlich die eintretende Racht bas Schlachtfeld verfinstert und die erbitterten Rampfer gur Rube winkt. Jest aber find die Schweden icon zu weit vorgedrun: gen, um den Rudzug obne Gefahr unternehmen zu tonnen. Indem der Ronig einen Officier zu entdeden fucht, den Regimentern burch ihn den Befehl jum Rudjug ju überfenden, ftellt fich ihm der Obrift Bebron, ein tapferer Schottlander, bar, den bloß fein natürlicher Muth aus dem Lager getrieben batte, die Gefahr dieses Tages zu theilen. Ueber den Konig ergurnt, der ihm unlängst bei einer gefahrvollen Action einen jungern Obriften vorgezogen, hatte er das rafche Gelubde gethan, feinen Degen nie wieder fur den Ronig ju gieben. An ibn wendet fich jest Guftan Abolph und, feinen Seldenmuth lobend, erfucht er ibn, die Regimenter jum Rudjug ju comman: Diren. "Sire," ermidert ber tapiere Soldat, "das ift ber einzige Dienst, den ich Gurer Majestät nicht verweigern tann, benn es ift etwas babei zu magen:" und fogleich fprengt er bavon, ben erhaltenen Auftrag ins Werf zu richten. 3mar batte fic Bergog Bernbard von Beimar in ber Sibe des Gefechts

einer Anhöhe über der alten Beste bemachtigt, von wo aus man den Berg und das ganze Lager bestreichen konnte. Aber ein heftiger Plahregen, der in derselben Nacht einsiel, machte den Abhang so schlüpfrig, daß es unmöglich war, die Kanonen hinauszubringen, und so mußte man von freien Studen diesen mit Strömen Bluts errungenen Posten verloren geben. Mißtrauisch gegen das Glück, das ihn an diesem entscheidenden Lage verlassen hatte, getraute der König sich nicht, mit erschöpften Truppen am folgenden Lage den Sturm fortzusehen, und zum ersten Male überwunden, weil er nicht Ueberwinder war, sührte er seine Truppen über die Rednih zurück. Zweiztausend Todte, die er auf dem Wahlplah zurückließ, bezeugten seinen Berlust, und unüberwunden stand der Herzog von Friedland in seinen Linien.

Noch gange viergebn Tage nach dieser Action blieben die Armeen einander gegenüber gelagert, jede in ber Erwartung, bie andere zuerft zum Aufbruch zu nothigen. Je mehr mit jedem Tage der fleine Borrath an Lebensmitteln fcmols, besto fcredlicher muchfen die Drangfale bes hungers, defto mehr verwilberte ber Soldat, und das Landvolf umher marb bas Opfer feiner thierifden Raubfucht. Die fteigende Roth loste alle Bande ber Bucht und ber Ordnung im ichwedischen Lager auf, und besonders zeichneten sich die deutschen Regimenter durch die Bewaltthätigfeiten aus, die fie gegen Kreund und Reind ohne Unterschied verübten. Die schwache Sand eines Einzigen vermochte nicht einer Geseblofigfeit zu fteuern, die burch bas Stillschweigen der untern Befehlshaber eine fceinbare Billi= gung und oft durch ihr eigenes verderbliches Beisviel Ermunterung erhielt. Tief ichmergte den Monarchen diefer ichimpfliche Berfall der Kriegszucht, in die er bis jest einen fo gegründeten Stola gefest batte, und der nachdrud, womit er den beutiden

Officieren ihre Nachlässigfeit verweist, bezeugt die Seftigleit feiner Empfindungen. "Ihr Deutschen," rief er aus, "ihr, ihr felbit fend es, die ihr euer eigenes Baterland beftehlt und gegen eure eigenen Glaubenegenoffen muthet. Gott fer mein Beuge, ich verabscheue ench, ich habe einen Etel an euch, und bas herr gallt mir im Leibe, wenn ich euch anschaue. 3bt übertretet meine Berordnungen, ibr fepd Urfache, daß die Belt mich verflucht, daß mich die Thranen ber ichuldlofen Armuth verfolgen, bag ich öffentlich horen muß: der Ronig, unfer Freund, thut und mehr lebels an, ale unfere grimmigften Reinde. Euretwegen habe ich meine Krone ibred Schabes entblößt und über vierzig Connen Goldes aufgewendet: von eurem deutschen Reich aber nicht erhalten, wovon ich mich folecht befleiden tonnte. Guch gab ich Alles, was Gott mir autheilte, und hattet ihr meine Gefete geachtet, Alles, mas er mir fünftig noch geben mag, wurde ich mit Kreuden unter euch ausgetheilt haben. Eure ichlechte Mannegucht überzeugt mich, daß ihr's bofe meint, wie fehr ich auch Urfache baben mag, eure Tapferfeit zu loben."

Nürnberg hatte sich über Vermögen angestrengt, die ungeheure Menschemmenge, welche in seinem Gebiet zusammengepreßt war, eils Wochen lang zu ernähren; endlich aber versiegten die Mittel, und der König, als der zahlreichere Theil, mußte
sich eben darum zuerst zum Abzug entschließen. Mehr als zehntausend seiner Einwohner hatte Nürnberg begraben, und Gustav
Adolph gegen zwanzigtausend seiner Soldaten durch Krieg und
Seuchen eingebüßt. Zertreten lagen alle umliegenden Felder,
die Dörfer in Asche, das beraubte Landvolk verschmachtete auf
den Straßen, Modergerüche verpesteten die Lust, verheerende
Seuchen, durch die kümmerliche Nahrung, durch den Qualm
eines so bevölkerten Lagers und so vieler verwesenden Leichname,

burch bie Gluth ber Sundstage ausgebrutet, mutheten unter Menschen und Thieren, und noch lange nach dem Abzug der Armeen drudten Mangel und Elend bas Land. Gerührt von bem allgemeinen Jammer, und ohne hoffnung, die Beharrlichfeit bes Bergogs von Friedland zu befiegen, bob der Ronig am achten Geptember fein Lager auf und verließ Murnberg, nachdem er es gur Kurforge mit einer hinlanglichen Befatung verfeben batte. In völliger Schlachtordnung jog er an dem Reinde porüber, der unbeweglich blieb, und nicht das Geringfte unternahm, feinen Abzug zu ftoren. Er richtete feinen Marich nach Neuftadt an der Mifch und Windsheim, wo er funf Tage fteben blieb, um feine Truppen ju erquiden und Nurnberg nabe ju fenn, wenn der Reind etwas gegen biefe Stadt unternehmen follte. Aber Ballen ftein, der Erholung nicht meniger beburftig, batte auf den Abzug ber Schweden nur gewartet, um ben feinigen antreten zu tonnen. Fünf Tage fpater verließ auch er fein Lager bei Birndorf und übergab es den Klammen. Sundert Rauchfäulen, die aus den eingeafcherten Dorfern in der gangen Runde jum himmel fliegen, verfündigten feinen Abicied und zeigten ber getrofteten Stadt, welchem Schickfale fie felbit entgangen mar. Seinen Marich, ber gegen Rordbeim gerichtet mar, bezeichnete die fcredlichfte Berbeerung; doch war er icon zu weit vorgerückt, um von dem König noch eingeholt zu werden. Diefer trennte nun feine Armee, die bas erschöpfte Land nicht ernähren tonnte, um mit einem Theile derfelben Franken zu behaupten, und mit dem andern feine Eroberungen in Bavern in eigener Verfon fortzuseben.

Unterbeffen war die taiferlich : baverische Armee in bas Bisthum Bamberg gerückt, wo der Herzog von Friedland eine zweite Musterung darüber anstellte. Er fand diese sechzigtaufend Mann starte Macht durch Defertion, Krieg und Seuchen

bis auf vierundamangigtaufend Mann verminbert, von benen ber vierte Theil aus baverischen Truppen bestand. Und fo batte das Lager von Nürnberg beide Theile mehr als zwei verlorne große Schlachten entfraftet, ohne den Krieg feinem Ende auch nur um etwas genähert, oder die gespannten Erwartungen der europäischen Welt durch einen einzigen entscheidenden Borfall befriedigt zu baben. Den Eroberungen bes Ronigs in Bavern wurde zwar auf eine Zeit lang durch die Diversion bei Nürnberg ein Biel gesteckt und Desterreich selbst vor einem feindlichen Ginfall gefichert; aber burch ben Abaug von biefer Stadt gab man ibm auch die völlige Kreiheit gurud, Bapern aufs Neue jum Schauplas des Rrieges ju machen. Unbefummert um bas Schicfal biefes Landes und bes 3manges mube, ben ibm die Berbindung mit dem Rurfürsten auferlegte, ergriff ber Bergog von Rriedland begierig die Gelegenheit, fich von Diesem lästigen Gefährten zu trennen und feine Lieblingsent: murfe mit erneuertem Ernft zu verfolgen. Roch immer femet ersten Maxime getreu, Sachsen von Schweden zu trennen, bestimmte er diefes Land zum Winteraufenthalt feiner Erw: pen, und hoffte durch feine verderbliche Gegenwart den Rurfürsten um fo eber zu einem besondern Krieden zu amingen.

Rein Zeitpunkt konnte diesem Unternehmen gunstiger seyn. Die Sachsen waren in Schlesien eingefallen, wo sie, in Bereinigung mit brandenburgischen und schwedischen Hulfevöllern, einen Bortheil nach dem andern über die Aruppen des Kaisers ersochten. Durch eine Diversion, welche man dem Aurfürsten in seinen eigenen Staaten machte, rettete man Schlessen; und das Unternehmen war desto leichter, da Sachsen durch den schlessischen Krieg von Bertheibigern entblößt und dem Feinde von allen Seiten geöffnet war. Die Nothwendigseit, ein österreichisches Erbland zu retten, schlug alle Einwendungen des

Aurfürsten von Bapern darnieder, und unter der Maste eines patriotischen Eisers für das Beste des Kaisers konnte man ihn mit um so weniger Bedenklichkeit ausopfern. Indem man dem König von Schweden das reiche Bapern zum Raube ließ, hosste man in der Unternehmung auf Sachsen von ihm nicht gestört zu werden, und die zunehmende Kaltsinnigkeit zwischen diesem Monarchen und dem sächsischen Hofe ließ ohnehin von seiner Seite wenig Eiser zu Befreiung Johann Georgs befürchten. Aufs Neue also von seinem arglistigen Beschützer im Stich gelassen, trennte sich der Kurfürst zu Bamberg von Wallenstein, um mit dem kleinen Ueberrest seiner Truppen sein hülsloses Land zu vertheidigen, und die kaiserliche Armee richtete unter Friedlands Ansührung ihren Marsch durch Baireuth und Kodurg nach dem Thüringer Walde.

Ein faiferlicher General, von Solf, war bereits mit feche: taufend Mann in bas Boigtland vorausgeschickt worden, diefe mehrlose Proving mit Reuer und Schwert zu verheeren. 3bm murbe bald darauf Gallas nachgeschickt, ein zweiter Kelbberr bes Bergogs und ein gleich treues Wertzeug feiner unmenfch= lichen Befehle. Endlich murbe auch noch Graf Davvenbeim aus Niederfachfen berbeigerufen, die geschwächte Armee bes Bergogs zu verftarten und bas Elend Sachfens volltommen gu maden. Berftorte Rirden, eingeafcherte Dorfer, verwüftete Ernten, beraubte Kamilien, ermordete Unterthanen bezeichneten ben Marich biefer Barbarenbeere; bas gange Thuringen, Boigtland und Meißen erlagen unter diefer dreifachen Geißel. Aber fie maren nur die Borlaufer eines größern Glende, mit welchem ber Bergog felbit, an der Gpige der Sauptarmee, bas unglud= liche Sachsen bedrobte. Nachdem dieser auf feinem Buge durch Franken und Thuringen die ichauderhafteften Dentmäler feiner Buth binterlaffen, erschien er mit seiner gangen Macht in dem Leipziger Rreife und zwang nach einer turzen Belagerung bie Stadt Leipzig zur Uebergabe. Seine Absicht mar, bis nach Dred: ben vorzudringen und durch Unterwerfung des ganzen Landes bem Rurfürften Befete vorzuschreiben. Schon naberte er fic ber Mulda, um die fachfische Armee, die bis Torgau'ibm entgegen gerudt mar, mit feiner überlegenen Macht aus bem Relbe au ichlagen, als die Anfunft des Ronigs von Schweben au Erfurt feinen Eroberungsplanen eine unerwartete Granze feste. Im Gebrange zwischen ber fachlischen und ichmedischen Macht, welche herzog Georg von Luneburg von Riederfachien aus noch zu verstärfen drobte, wich er eilfertig gegen Merfeburg jurud, um fich bort mit bem Grafen von Pappenbeim zu vereinigen und die eindringenden Schweben mit Rachbrud gurudgutreiben. Nicht ohne große Unrube batte Onftan Adolph den Runftariffen zugeseben, welche Spanien und Desterreich verschwendeten, um seinen Alliirten von ibm abtrunnia an machen. Go wichtig ihm bas Bundnig mit Sachsen mar, fo viel mehr Urfache batte er, por bem unbe: ftandigen Gemuthe Johann George ju gittern. Die batte amifchen ihm und dem Rurfürsten ein aufrichtiges freundschaft: liches Berhältniß ftatt gefunden. Ginem Dringen, ber auf feine volitische Wichtigkeit ftolz, und gewohnt mar, fich als das Saupt feiner Partei ju betrachten, mußte die Ginmifdung einer fremden Macht in die Reichsangelegenheiten bedenflic und drudend fenn, und den Widerwillen, womit er die Fortschritte dieses unwillfommenen Kremdlings betrachtete, batte nur die außerfte Roth feiner Staaten auf eine Beit lana beffe: gen tonnen. Das machfende Unfeben des Ronigs in Deutsch: land, fein überwiegender Ginfing auf die protestantischen Stande, die nicht fehr zweidentigen Beweise feiner ehrgeizigen Absid: ten, bedeutlich genug, die gange Bachfamteit der Reichoffande

aufaufordern, machten bei bem Rurfürsten taufend Besorgnine rege, welche die faiferlichen Unterhandler geschickt zu nabren und zu vergrößern mußten. Jeder eigenmächtige Schritt bes Ronigs, jede auch noch fo billige Korderung, die er an die Reichsfürsten machte, gaben dem Rurfürsten Unlag zu bittern Beschwerden, die einen naben Bruch ju verfündigen ichienen. Selbst unter den Generalen beider Theile zeigten fich, fo oft fie vereinigt agiren follten, vielfache Spuren der Giferfuct, welche ihre Beherricher entzweite. Johann George natur= liche Abneigung vor dem Rrieg und feine noch immer nicht unterdructe Ergebenheit gegen Defterreich begunftigte Urn= beims Bemühungen, der, in beständigem Ginverständniffe mit Ballenfte in, unermudet daran arbeitete, feinen Serrn au einem Privatvergleich mit dem Raifer zu vermögen; und fanden feine Borftellungen auch lange Beit teinen Gingang, fo lehrte boch gulett der Erfolg, daß fie nicht gang ohne Wir= fung geblieben maren.

Gustav Abolph, mit Recht vor den Folgen bange, die der Absall eines so wichtigen Bundesgenossen von seiner Partei für seine ganze künstige Existenz in Deutschland haben mußte, ließ kein Mittel unversucht, diesen bedenklichen Schritt zu vershindern, und bis jest hatten seine Vorstellungen ihren Eindruck auf den Kursürsten nicht ganz versehlt. Aber die surchterliche Macht, womit der Kaiser seine versührerischen Vorschläge unterstützte, und die Drangsale, die er bei längerer Weigerung über Sachsen zu häusen drohte, konnten endlich doch, wenn man ihn seinen Feinden hülstos dahingab, die Standhaftigkeit des Kursürsten überwinden, und diese Gleichgültigkeit gegen einen so wichtigen Bundesgenossen das Vertrauen aller übrigen Alliürzten Schwedens zu ihrem Beschüßer auf immer darnieder schlagen. Diese Betrachtung bewog den König, den dringenden

Ginladungen, welche der bart bedrohte Rurfürst an ibn ergeben lief, jum gweiten Dale nachzugeben, und der Rettung biefes Bundesgenoffen alle feine glanzenden Soffnungen aufzuopfern. Schon hatte er einen zweiten Angriff auf Ingolftadt beschloffen, und die Schwäche des Rurfürsten von Bavern rechtfertigte feine Soffnung, diefem ericopften Reinde doch endlich noch die Reutralität aufzudringen. Der Aufstand des Landvolks in Oberöfterreich öffnete ihm bann den Weg in biefes Land, und ber Sis bes Raiserthrons tonnte in feinen Sanben fepn, ebe Bal-Ien ftein Beit hatte, mit Sulfe berbeigueilen. Alle diefe fcimmernben hoffnungen feste er dem Bohl eines Alliirten nad, den meder Berdienste noch guter Bille bieses Opfers werth machten; ber, bei ben dringenbften Aufforderungen bes Bemeingeistes, nur feinem eigenen Bortheil mit fleinlicher Gelbitfucht diente; ber nicht durch die Dienfte, die man fich von ibm verfprach, nur burch ben Schaben, ben man von ibm beforgte, bedeutend mar. Und wer erwehrt fich nun bes Unmillens, menn er bort, daß auf dem Bege, ben Suftav Abolyh jest gur Befreiung biefes Kurften antritt, ber große Ronig das Biel feiner Thaten findet?

Schnell zog er seine Truppen im franklischen Kreise zusammen und folgte bem Wallen stein'schen Heere durch Thüringen nach. Herzog Bernhard von Weimar, der gegen Pappenheim war vorausgeschicht worden, stieß bei Arnstadt zu dem Könige, der sich jest an der Spise von zwanzigtausend Mann geübter Truppen erblickte. Bu Erfurt trennte er sich von seiner Semahlin, die ihn nicht eher als zu Weißensels— im Sarge wieder sehen sollte; der bange gepreste Abschied deutete auf eine ewige Trennung. Er erreichte Naumburg am ersten November des Jahrs 1632, ehe die dahin detachitten Corps des Herzogs von Friedland sich dieses Plaßes

bemächtigen fonnten. Schaarenweise ftromte alles Bolf aus ber umliegenden Gegend berbei, ben Belden, ben Racher, ben großen Ronig angustaunen, der ein Jahr vorher auf eben diefem Boben ale ein rettender Engel ericbienen mar. Stimmen ber Freude umtonten ibn, wo er fich feben ließ; anbetend fturgte fich Alles por ibm auf die Aniee; man ftritt fich um die Bunft, die Scheibe feines Schwerts, den Saum feines Rleibes zu berühren. Den bescheidenen Belden emporte dieser unschuldige Tribut, den ibm die aufrichtigfte Dantbarteit und Bewunderung gollte. " 3ft es nicht, als ob diefes Bolf mich jum Gott mache?" fagte er au feinen Begleitern. "Unfere Sachen fteben gut: aber ich fürchte, die Rache bes himmels wird mich für diefes verwegene Bautelfviel ftrafen, und biefem thorichten Saufen meine fdmache fterbliche Menscheit frub genug offenbaren." Bie liebendwurdig zeigt fich und Buftav, eh' er auf ewig von und Abichied nimmt! Auch in ber Rulle feines Glude die richtenbe Memelis ebrend, verschmaht er eine Suldigung, die nur ben Unfterblichen gebührt, und fein Recht auf unfere Thranen verbopvelt fich, eben da er bem Augenblid nabe ift, fie gu erregen.

Unterdeffen mar der Herzog von Friedland dem anrudenben König bis Weißenfels entgegen gezogen, entschlossen, die Winterquartiere in Sachsen, auch wenn es eine Schlacht tosten sollte, zu behaupten. Seine Unthätigkeit vor Nurnberg hatte ihn dem Verdacht ausgeseht, als ob er sich mit dem nordischen Helben nicht zu messen wagte, und sein gauzer Ruhm war in Gesahr, wenn er die Gelegenheit zu schlagen zum zweiten Male entwischen ließ. Seine Ueberlegenheit an Truppen, wiewohl weit geringer, als sie in der ersten Beit des Nurnbergischen Lagers gewesen, machte ihm die underscheinlichste Hoffnung zum Sieg, wenn er den König, vor der Vereinigung desselben mit den Sachsen, in ein Treffen verwickeln konnte. Aber feine jesige Buverficht mar nicht fowohl auf feine großere Truppengabl, als auf die Berficherungen feines Aftrologen Seni gegründet, welcher in den Sternen gelefen batte, bat das Glud des ichwedischen Monarchen im November untergeben murde. Ueberdies maren amifchen Ramburg und Beil: fenfeld enge Daffe, von einer fortlaufenden Bergfette und ber nabe ftromenden Saale gebilbet, welche es der fcmedifchen Armee außerst schwer machten, vorzudringen, und mit Sulfe. weniger Truppen ganglich geschloffen werden konnten. Dem Ronig blieb dann feine andere Babl, ale fich mit größter Befabr durch die Defileen zu winden, oder einen beschwerlichen Rückzug durch Thuringen zu nehmen, und in einem vermufte: ten Lande, wo es an jeder Nothdurft gebrach, ben größten Theil feiner Truppen einzubugen. Die Geschwindigfeit, mit ber Guftav Abolph von Naumburg Befit nahm, vernichtete biefen Dlan, und jest mar es Ballenftein felbft, ber den Angriff erwartete.

Aber in dieser Erwartung sah er sich getäuscht, als der König, anstatt ihm bis Weißenfels entgegen zu rucken, alle Anstalten traf, sich bei Naumburg zu verschanzen, und hier die Verstärkungen zu erwarten, welche der Herzog von Lüneburg im Begriff war ihm zuzusühren. Unschlüssig, ob er dem König durch die engen Pässe zwischen Beißenfels und Naumburg entgegen gehen, oder in seinem Lager unthätig stehen bleiben sollte, versammelte er seinen Kriegsrath, um die Meinung seiner ersahrensten Generale zu vernehmen. Keiner von Allen sand es rathsam, den König in seiner vortheilhaften Stellung anzugreisen, und die Worsehrungen, welche dieser zu Besestigung seines Lagers traf, schienen deutlich anzuzeigen, daß er gar nicht Willens sep, es so bald zu verlassen. Aber eben so wenig erlandte der eintretende Winter, den Feldzug zu verlangern,

und eine der Rube fo febr bedürftige Armee durch fortgefeste Campirung zu ermuden. Alle Stimmen erflarten fich fur bie Endigung des Reldzuge, um fo mehr, ba die wichtige Stadt Roln am Rhein von hollandischen Truppen gefährlich bedrobt mar, und die Kortschritte des Reindes in Bestphalen und ant Unterrhein die nachdructlichfte Sulfe in diefen Begenden erbeifchten. Der Bergog von Friedland erfannte bas Bewicht . biefer Grunde, und beinahe überzeugt, daß von dem Ronig für biefe Sahrexeit fein Angriff mehr zu befürchten fer, bewilligte er feinen Truppen die Winterquartiere, doch fo, daß fie aufs Schnellfte versammelt maren, wenn etwa ber Reind gegen alle Erwartung noch einen Angriff magte. Graf Dappenbeim wurde mit einem großen Theile bes heers entlaffen, um der Stadt Roln ju Gulfe ju eilen, und auf dem Wege dabin bie Keftung Morizburg bei Salle in Befit zu nehmen. Ginzelne Corps bezogen in den ichidlichften Städten umber ihre Winter= quartiere, um die Bewegungen bes Keinbes von allen Seiten beobachten zu tonnen. Graf Collored o bemachte bas Schloß gu Beigenfele, und Ballenftein felbft blieb mit dem leber= refte unweit Merfeburg zwifchen bem Rloggraben und ber Saale stehen, von wo er gesonnen war, feinen Marsch über Leipzig zu nehmen und die Sachfen von dem ichwedischen Beere abzuschneiben.

Raum aber hatte Gustav Abolph den Abgug Pappensheims vernommen, so verließ er plöglich sein Lager bei Naumsburg und eilte, den um die Sälfte geschwächten Feind mit seiner ganzen Macht anzufallen. In beschleunigtem Marsche rückte er gegen Weißenfels vor, von wo aus sich das Gerücht von seiner Ankunft schnell bis zum Feinde verbreitete und den herzog von Friedland in die höchste Verwunderung seste. Aber es galt jest einen schnellen Entschluß, und der herzog hatte feine Maßregeln bald genommen. Obgleich man dem zwanzigtausend Mann starten Feinde nicht viel über zwölstausend entgegenzusesen hatte, so konnte man doch hoffen, sich die zu Pappenheims Rücklehr zu behaupten, der sich hochstens fünf Meilen weit, bis Halle, entfernt haben konnte. Schnell stogen Gilboten ab, ihn zurückzurusen, und zugleich zog sich Wallenstein in die weite Ebene zwischen dem Floßgraben und Lühen, wo er in völliger Schlachtordnung den König erwartete, und ihn durch diese Stellung von Leipzig und den sächsischen Wölkern trennte.

Drei Ranonenicuffe, welche Graf Colloredo von dem Schloffe zu Beigenfele abbrannte, verfündigten ben Marid bes Konigs, und auf diefes verabredete Signal gogen fic bie friedlandischen Bortruppen unter bem Commando bes Rrogten: generale Ifolani aufammen, die an ber Rippach gelegenen Dorfer zu befegen. Ihr ichmacher Biderftand bielt ben anrudenden Reind nicht auf, der bei dem Dorfe Rippach über bas Waffer diefes Namens fette und fich unterhalb Luten ber faiferlichen Schlachtordnung gegenüber ftellte. Die Landftrage, welche von Beißenfels nach Leipzig führt, wird gwischen Luben und Marfranftadt von dem Alogaraben durchschnitten, der fic von Beis nach Merfeburg erftrect und die Elfter mit der Sagle verbindet. An diesen Canal lebnte fich der linke Klugel ber Raiferlichen und der rechte des Ronigs von Schweden, boch fo, daß fich die Reiterei beider Theile noch jenseits desfelben verbreitete. Nordwärts hinter Lugen hatte fich Ballenfteins rechter Klugel, und fudmarts von diefem Stadtchen der linte Rlugel des ichwedischen Seeres gelagert. Beide Armeen fehrten ber Landstraße ihre Fronte zu, welche mitten durch fie hinging und eine Schlachtordnung von der andern absonderte. Aber eben diefer Landftrage batte fich Ballenftein am Abend vor

ber Schlacht jum großen Rachtheil feines Begners bemachtigt, Die zu beiden Seiten berfelben fortlaufenden Graben vertiefen und durch Mustetiere befegen laffen, daß der Uebergang ohne Befchwerlichfeit und Gefahr nicht zu magen mar. hinter benfelben ragte eine Batterie von fieben großen Ranonen bervor, bas Mustetenfeuer aus den Graben zu unterftugen, und an den Windmüblen, nabe binter Lugen, waren vierzehn fleinere Relbstude auf einer Anbobe aufgepflangt, von der man einen großen Theil der Ebene bestreichen tonnte. Die Infanterie, in nicht mehr als funf große und unbehulfliche Brigaden vertheilt, ftand in einer Entfernung von dreihundert Schritten binter der Landstraße in Schlachtordnung, und die Reiterei bedectte bie Rlanfen. Alles Gepace ward nach Leipzig ge= fcidt, um die Bewegungen bes heeres nicht zu bindern, und bloß die Munitionswagen bielten binter dem Treffen. Die Schwäche ber Armee zu verbergen, mußten alle Troffiungen und Anechte zu Pferde figen und fich an den linken Rlugel anschließen; boch nur fo lange, bis die Dappenheim= fchen Bolter anlangten. Diese gange Anordnung geschah in ber Kinfterniß der Nacht, und ebe ber Tag graute, war Alles jum Empfang des Reindes bereitet,

Roch an eben diesem Abend erschien Gustav Abolph auf der gegenüberliegenden Sene und stellte seine Böller zum Treffen. Die Schlachtordnung war dieselbe, wodurch er das Jahr vorher bei Leipzig gesiegt hatte. Durch das Fußvolk wurden fleine Schwadronen verbreitet, unter die Aciterei hin und wieder eine Anzahl Mustetiere vertheilt. Die ganze Armee stand in zwei Linien, den Floßgraben zur Nechten und hinter sich, vor sich die Landstraße und die Stadt Lüßen zur Linsen. In der Mitte hielt das Fußvolk unter des Grafen von Brahe Besehlen, die Neiterei auf den Flügeln und vor der Fronte das

Gefchus. Einem deutschen helben, dem herzog Bernhard von Weimar, war die deutsche Reiterei des linken Flügels untergeben, und auf dem rechten führte der König felbst seine Schweden an, die Eifersucht beider Wölker zu einem edeln Wettkampfe zu erhißen. Auf ahnliche Art war das zweite Treffen geordnet, und hinter demselben hielt ein Reservecorps unter hendersons, eines Schottlanders, Commando.

Allfo gerüftet erwartete man die blutige Morgenrothe, um einen Rampf zu beginnen, den mehr ber lange Aufschub als bie Wichtigkeit der möglichen Rolgen, mehr die Auswahl als die Angabl ber Truppen furchtbar und merkwürdig machten. Die gespannten Erwartungen Europens, die man im Lager vor Mürnberg binterging, follten nun in ben Ebenen Lugens befriedigt werden. 3mei folde Keldherren, fo gleich an Anseben. an Ruhm und an Kähigkeit, hatten im gangen Laufe biefes Rrieges noch in feiner offenbaren Schlacht ihre Rrafte gemeffen. cine fo hohe Wette noch nie die Ruhnheit geschreckt, ein fo wid: tiger Preis noch nie die hoffnung begeistert. Der morgende Tag follte Europa feinen erften Kriegsfürften fennen lebren und einen leberwinder dem nie leberwundenen geben. Db am Lechftrom und bei Leipzig Guftav Abolphe Genie, ober nur die Ungeschicklichkeit feines Begnere den Ausschlag be: ftimmte, mußte der morgende Tag außer Zweifel fegen. Morgen mußte Friedlande Berdienft die Babl bes Raifers rechtfertigen, und die Große bes Mannes die Große bes Preifes aufmägen, um den er ertauft worden mar. Giferfüchtig theilte jeder einzelne Mann im Beere feines Rubrers Rubm, und unter jedem Sarnifche mechfelten die Gefühle, die den Bufen ber Generale durchflammten. 3meifelhaft mar ber Sies. gewiß die Arbeit und bas Blut, bas er bem Ueberminder wie dem llebermundenen toften mußte. Man fannte den Reind

volltommen, dem man jest gegenüber ftand, und die Bangig= Teit, die man vergeblich bekampfte, zeugte glorreich für seine Starte.

Endlich erscheint ber gefürchtete Morgen; aber ein undurch= bringlicher Rebel, ber über bas gange Schlachtfelb verbreitet liegt, verzögert den Angriff noch bis jur Mittagestunde. Bor ber Kronte Iniend halt ber Ronig feine Undacht; die gange Armee, auf die Rnice hingesturat, stimmt ju gleicher Beit ein rührendes Lied an, und die Keldmufit begleitet den Gefang. Dann fteigt ber Ronig ju Pferde, und blog mit einem ledernen Roller und einem Tuchrock befleidet (eine vormals empfangene Bunde erlaubte ihm nicht mehr, ben harnisch ju tragen), burdritt er die Glieder, den Muth der Truppen zu einer froben Buversicht zu entflammen, die fein eigener ahnungsvoller Bufen verläugnet. "Gott mit und!" war bas Bort ber Schweden; das der Raiferlichen: "Jefus Maria." Gegen eilf Uhr fängt der Nebel an, fich zu zertheilen, und der Keind wird fictbar. Bugleich fieht man Lugen in Klammen fteben, auf Befehl des Bergogs in Brand gestectt, damit er von diefer Seite nicht überflügelt murbe. Jest tont die Losung, die Reiteret fprengt gegen ben Reind und das Rusvoll ift im Anmarich gegen bie Graben.

Bon einem fürchterlichen Feuer der Musteten und des das hinter gepflanzten groben Geschüßes empfangen, segen diese tapfern Bataillons mit unerschrodenem Muth ihren Angriff fort, die seindlichen Mustetiere verlassen ihren Posten, die Gräben sind übersprungen, die Batterie selbst wird erobert und sogleich gegen den Feind gerichtet. Sie dringen weiter mit uns aufhaltsamer Gewalt, die erste der fünf friedländischen Brigas den wird niedergeworsen, gleich darauf die zweite, und schon wendet sich die dritte zur Flucht; aber hier stellt sich der schnell gegenwärtige Geist des Herzogs ihrem Andrang entgegen. Mit Bligesschnelle ist er da, der Unordnung seines Fußvolles zu steuern, und seinem Machtwort gelingt's, die Fliehenden zum Stehen zu bewegen. Bon drei Cavallerieregimentern unterstützt, machen die schon geschlagenen Brigaden aufs Neue Fronte gegen den Feind und dringen mit Macht in seine zerrissenen Glieder. Ein mörderischer Kampf erhebt sich, der nahe Feind gibt dem Schießgewehr keinen Raum, die Buth des Angrisskeine Frist mehr zur Ladung, Mann sicht gegen Mann, das unnütze Feuerrohr macht dem Schwert und der Pike Platz, und die Kunst der Erbitterung. Ueberwältigt von der Menge weichen endlich die ermatteten Schweden über die Gräben zurück, und die schon eroberte Batterie geht dei diesem Rüdzug verloren. Schon bedecken tausend verstümmelte Leichen das Land, und noch ist kein Fuß breit Erde gewonnen.

Indeffen hat der rechte Klügel des Königs, von ihm feibft angeführt, den linken bes Reindes angefallen. Schon der erfte machtvolle Undrang der ichweren finnlandischen Curaffiere gerftrente die leicht berittenen Wolen und Rroaten, die fich an die: fen Klügel angefchloffen, und ihre unordentliche Klucht theilte gud ber übrigen Reiterei Kurcht und Berwirrung mit. In biefen Augenblid binterbringt man dem Konig, daß feine Infanterie über die Graben gurndweiche, und auch fein linter Rlugel durch bas feindliche Gefdus von den Windmublen aus furchtbar geangftigt und icon jum Weichen gebracht werbe. Dit ichneller Besonnenheit überträgt er dem General von Sorn, ben fcon gefchlagenen linken Klügel bes Keindes zu verfolgen, und er felbst eilt an der Spipe des Stenbod'ichen Regimente de von, der Unordnung feines eigenen linten Rlugels abzubelfen, Sein edles Doß tragt ibn pfeilfcnell über die Graben; aber fcmerer wird den nachfolgenden Schmadronen ber llebergang. und nur wenige Reiter, unter denen Frang Albert, Bergog von Sachfen-Lauenberg, genannt wird, waren bebend genug, ibm aur Seite au bleiben. Er fprengt geraden Beges bemienigen Orte au, mo fein Rugvolt am gefahrlichften bedrangt mar, und indem er feine Blide umberfendet, irgend eine Bloke bes feindlichen Beered audzusvähen, auf die er ben Angriff richten tonnte. führt ibn fein furges Beficht ju nah an basfelbe. Gin taifer: licher Gefreiter bemerft, daß dem Borübersprengenden Mues ehrfurchtevoll Dlas macht, und ichnell befiehlt er einem Mustetter, auf ibn anguschlagen. "Auf den bort schieße," ruft er, "bas muß ein vornehmer Mann fenn." Der Golbat brudt ab, und dem Ronig wird der linte Urm gerfcmettert. In Diefem Augenblice fommen feine Schwadronen dabergefprengt, und ein verwirrtes Geschrei: "Der Konig blutet! - Der Ronig ift erfcoffen!" breitet unter ben Unfommenden Schreden und Entfegen aus. "Es ift nichts - folgt mir!" ruft ber Ronig, feine gange Starte gufammenraffend : aber übermaltigt von Schmerz und der Dhnmacht nabe, bittet er in frangoff= icher Sprache den Bergeg von Lauenburg, ihn ohne Auffeben aus bem Gedrange zu ichaffen. Indem der lettere auf einem weiten Umweg, um der muthlofen Infanterie diefen niederschlagenden Anblick zu entziehen, nach dem rechten Klügel mit dem Ronige ummendet, erhalt biefer einen zweiten Schuf durch den Ruden, ber ihm ben letten Reft feiner Rrafte raubt. "3ch habe genug, Bruder!" ruft er mit fterbender Stimme; "fuche du nur bein Leben zu retten." Bugleich fant er vom Pferde, und von noch mehr Schuffen durchbohrt, von allen feinen Begleitern verlaffen. perhauchte er unter den rauberifden Sanden der Rroaten fein Leben. Bald entdedte fein ledig flichendes, in Blut gebadetes Roß der ichmedischen Reiterei ihres Ronigs Rall, und muthend bringt fie berbei, bem gierigen Reind biefe beilige Beute gu

entreißen. Um feinen Leichnam entbrennt ein morb Gefecht, und der entstellte Körper wird unter einem von Todten begraben.

Die Schredensvoft burdeilt in furger Beit bas gang bifche heer; aber anftatt den Muth diefer tapfern Scha ertobten, entgundet fie ibn vielmehr zu einem neuen, verzehrenden Reuer. Das Leben fällt in feinem Dreife. beiligste aller Leben dabin ift, und der Tod bat für b brigen feine Schreden mehr, jeitdem er das gefronte San Mit Lowengrimm werfen fich die uplan fmalandischen, finnischen, oft- und westgothischen Reg gum zweiten Male auf den linten Klugel des Reindes, i General von horn nur noch ichwachen Biderftand lei jest völlig aus dem Relde gefdlagen wird. Bugleich gibt Bernhard von Beimar dem verwaisten Seere der ben in feiner Verfon ein fabiges Oberhaupt, und b Buftav Abolvbe führt von neuem feine fiegreichen & Schnell ift ber linke Klügel wieder geordnet, und mi bringt er auf den rechten der Raiferlichen ein. Das an den Windmüblen, das ein fo morderisches Keuer Schweden geschleudert batte, fällt in feine Sand, und Reinde felbst werden jest diese Donner gerichtet. Auch t telvunkt des ichwedischen Rusvolke fest unter Bernbai Rupphaufens Anführung aufs Neue gegen die Gra über die er fich glücklich binmegschwingt und zum zweite die Batterie der fieben Kanonen erobert. Auf die f Bataillons bes feindlichen Mittelpunfte wird jest mi pelter Buth der Angriff erneuert, immer fcmad fdmacher widersteben fie, und der Bufall felbft ve fich mit der schwedischen Tapferfeit, ihre Riederlage an den. Feuer ergreift die faiferlichen Dulpermagen, un

schredlichem Donnerknalle sieht man die ausgehäuften Granaten und Bomben in die Luft sliegen. Der in Bestürzung gesetzte Feind wähnt sich von hinten angefallen, indem die schwedischen Brigaden von vorn ihm entgegenstürmen. Der Muth entfällt ihm. Er sieht seinen linken Flügel geschlagen, seinen rechten im Begriff zu erliegen, sein Geschütz in des Keindes hand. Es neigt sich die Schlacht zu ihrer Entscheidung, das Schicksal des Tages hängt nur noch an einem einzigen Augenblick — da erscheint Pappenheim auf dem Schlachtselde mit Eurassieren und Oragonern; alle erhaltenen Vortheile sind verloren, und eine ganz neue Schlacht fängt an.

Der Befehl, welcher diefen General nach Lugen gurudrief, batte ihn zu Salle erreicht, eben ba feine Bolfer mit Dlunderung biefer Ctabt noch beschäftigt waren. Unmöglich war's, bas gerftreute Rugvolt mit ber Schnelligfeit ju fammeln, als die dringende Ordre und die Ungeduld diefes Rriegers ver: lanaten. Ohne es zu erwarten, ließ er acht Regimenter Caval-Ierie auffigen, und eilte an der Spige berfelben fpornftreiche auf Luben au, an dem Refte der Schlacht Theil zu nehmen. Er tam noch eben recht, um die Alucht bes faiferlichen linken Rlugele, ben Guftav horn aus dem Reideschlug, ju bezengen und fich anfänglich felbst barein verwickelt zu feben. Aber mit fcneller Begenwart bes Beiftes fammelt er diefe fluchtigen Bölfer wieder und führt fie aufe Reue gegen den Reind. Kort= geriffen von feinem wilden Muth, und voll Ungeduld, dem Ronig felbit, den er an ber Spise biefes Rlugele vermuthet, gegenüber zu fechten, bricht er fürchterlich in die ichmedischen Schaaren, die, ermattet vom Sieg und an Angahl gu fcmach, biefer Rluth von Reinden nach dem mannlichften Bider= ftand unterliegen. Much ben erlofdenden Muth bes faiferlichen Rufpolte ermuntert Dappen beime nicht mehr gehoffte

Erfdeinung und fonelt benugt ber herzog von Kriedland ben gunftigen Augenblick, bas Treffen aufs Reue zu formiren. Die dicht geschloffenen schwedischen Bataillone murden unter einem morderifden Gefecht über die Graben gurudgetrieben und die zweimal verlornen Kanonen zum zweiten Mal ibren . Sanden entriffen. Das gange gelbe Regiment, als das trefflichfte von allen, die an diesem blutigen Tage Beweise ibres Seldenmuthe gaben, lag tobt babin gestrect, und bedecte noch in derfelben iconen Ordnung den Balplat, den es lebend mit fo ftandhaftem Muthe behauptet hatte. Ein abnliches Los traf ein anderes blaues Regiment, welches Graf Diccolomini mit ber faiferlichen Reiterei nach bem mutbenbften Rampfe ju Boden marf. Bu fieben verschiedenen Malen wiederholte diefer treffliche General den Angriff; fieben Pferde wurden unter ibm erschoffen, und feche Mustetentugeln burd: bohrten ihn. Dennoch verließ er das Schlachtfeld nicht eber. ale bie ihn ber Rudjug bee gangen heeres mit fortrif. Den Bergog felbst fab man, mitten unter dem feindlichen Angelregen, mit fühler Seele feine Truppen durchreiten, dem Rothleidenden nabe mit Sulfe, dem Tapfern mit Beifall, dem Ber: zagten mit feinem ftrafenden Blid. Um und neben ibm fturgen feine Bolter entfeelt babin, und fein Mantel wird von vielen Rugeln durchlöchert. Aber die Rachegotter befougen heute feine Bruft, für die fcon ein anderes Gifen geschliffen ift: auf dem Bette, wo Guftav erblagte, follte Ballenftein den fouldbeflecten Beift nicht verhauchen.

Richt fo glüdlich war Pappenheim, ber Telamonier bes heers, ber furchtbarfte Solbat des haufes Defterreich und ber Kirche. Glübende Begier, dem Konig felbst im Kampfe zu begegnen, riß den Buthenden mitten in das blutigste Schlacte gewühl, wo er seinen edeln Keind am menigsten zu verfeblen

hoffte. Auch Suftav hatte den feurigsten Wunsch gehegt, diefen geachteten Gegner von Angesicht zu sehen, aber die seindselige Sehnsucht blied ungestillt, und erst der Tod führte die versöhnten Helden zusammen. Zwei Mustetentugeln durchbobrten Pappenheims narbenvolle Brust, und gewaltsam mußten ihn die Seinigen aus dem Mordgewühl tragen. Indem man beschäftigt war, ihn hinter das Treffen zu bringen, drang ein Gemurmel zu seinen Ohren, daß der, den er suchte, entseelt auf dem Wahlplaß liege. Als man ihm die Wahrheit dieses Gerüchtes bekräftigte, erheiterte sich sein Gesicht und das leßte Feuer blißte in seinen Augen. "So hinterbringe man denn dem Herzog von Friedland," rief er aus, "daß ich ohne Hoffnung zum Leben darnieder liege, aber fröhlich dahin scheide, da ich weiß, daß dieser unversöhnliche Feind meines Glaubens an Einem Tage mit mir gefallen ist."

Mit Dappenheim verschwand bas Glud ber Raiferlichen . von dem Schlachtfelbe. Nicht fobald vermißte die ichon einmal gefchlagene und durch ibn allein wieder bergestellte Reiterei bes linken Rlugels ihren fieghaften Rührer, als fie Alles verloren aab und mit muthlofer Bergweiflung bas Beite fuchte. Gleiche Befturjung ergriff auch ben rechten Flügel, wenige Regimenter ausgenommen, welche die Tavferfeit ihrer Obriften, Bos. Terify, Colloredo und Diccolomini, nothigte, Stand au balten. Die schwedische Infanterie benutte mit schneller Entschlossenheit die Bestürzung des Reindes. Um die Luden au ergangen, welche der Tod in ihr Bordertreffen geriffen, gie= ben fich beide Linien in Gine ausammen, die den letten enticheidenden Angriff magt. Bum dritten Male fest fie über die Graben und zum dritten Male merden die dabinter gepflanzten Stude erobert. Die Sonne neigt fich eben jum Untergang, indem beide Schlachtordnungen auf einander treffen. Beftiger

erhitt sich der Streit an seinem Ende, die lette Kraft ringt mit der letten Kraft, Geschicklichkeit und Buth thun ihr Neußerstes, in den letten theuren Minuten den ganzen verlorenen Tag nachzuholen. Umsonst, die Verzweislung erhebt jede über sich selbst, keine versteht zu siegen, keine zu weichen, und die Taktik erschöpft hier ihre Wunder nur, um dort neue, nie gelernte, nie in Uedung gebrachte Meisterstücke der Kunst zu entwickeln. Endlich setzen Nebel und Nacht dem Gesecht eine Gränze, dem die Buth keine sehen will, und der Angriff hört auf, weil man seinen Feind nicht mehr sindet. Beide Kriegsheere scheiden mit stillschweigender Uedereinkunst aus einander, die ersteuenden Trompeten ertonen, und jedes, für unbesiegt sich erklärend, verschwindet aus dem Gesilde.

Die Artillerie beider Theile blieb, weil die Roffe fich verlans fen, die Nacht über auf dem Balplate verlaffen fteben - augleich ber Dreis und die Urfunde des Sieges für ben, ber bie Balftatt eroberte. Aber über der Gilfertigfeit, mit der er von Leinzig und Sachfen Abichied nahm, vergaß der Bergog von Friedland, feinen Antheil daran von dem Schlachtfelde abzuholen. lange nach geendigtem Treffen ericbien bas Vappen beim'iche Rugvolt, das feinem vorauseilenden General nicht ichnell genna hatte folgen tonnen, feche Regimenter ftart, auf dem Balplat: aber die Arbeit mar gethan. Benige Stunden fruber murde biefe beträchtliche Berftartung die Schlacht mahricheinlich jum Vortheil des Raifers entschieden, und felbst noch jest burd Eroberung bes Schlachtfeldes die Artillerie bes Bergogs gerettet und die ichmedische erbeutet, baben. Aber feine Orbre war da, ihr Berhalten ju bestimmen, und ju ungewiß über ben Ausgang ber Schlacht, nahm fie ihren Beg nach Leipzig. wo fie bas Sauptheer zu finden boffte.

Dahin hatte ber herzog von Friedland feinen Rudjug

genommen, und ohne Befdus, ohne Fahnen und beinabe obne alle Baffen folgte ibm am andern Morgen der gerftreute Ueberreft feines heers. 3wifchen Luben und Beifenfels, icheint ed, ließ Bergog Bernhard die fcmedifche Armee von ben Anstrengungen diefes blutigen Tages fich erholen, nabe genug an bem Schlachtfelb, um jeben Berfuch bes Reinbes ju Eroberung desfelben fogleich vereiteln zu tonnen. Bon beiben Armeen lagen über neuntaufend Dann todt auf bem Balplate: noch meit großer mar die Bahl ber Bermundeten, und unter den Raiferlichen befonders fand fich taum Giner, ber unverlett aus bem Ereffen gurudgefebrt mare. Die gange Chene von Luben bis an den Rloggraben mar mit Bermunbeten, mit Sterbenden, mit Tobten bebedt. Diele von bem pornehmften Abel maren auf beiben Seiten gefallen; auch ber Abt von Kulba, ber fich als Bufchauer in bie Schlacht gemifcht batte, buste feine Reugier und feinen unzeitigen Glaubenseifer mit bem Tobe. Bon Gefangenen fcmeiat die Befchichte; ein Beweis mehr fur die Buth der Armeen, die keinen Vardon gab oder keinen verlangte.

Pappen heim starb gleich am folgenden Tage zu Leipzig an seinen Bunden; ein unersetzlicher Verlust für das taiserliche Heer, das dieser treffliche Krieger so oft zum Siege geführt hatte. Die Prager Schlacht, der er zugleich mit Wallenstein als Obriker beiwohnte, öffnete seine Heldenbahn. Geskährlich verwundet, warf er durch das Ungestüm seines Muths mit wenigen Truppen ein seinbliches Regiment darnieder, und lag viele Stunden lang, mit andern Todten verwechselt, unter der Last seines Pferdes auf der Walstat, bis ihn die Seinigen Dei Plünderung des Schlachtselds entdeckten. Mit wenigem Voll überwand er die Rebellen in Oberösterreich, vierzigtausend an der Zahl, in drei verschiedenen Schlachten, hielt in dem Tressen

bei Leipzig die Niederlage des Tilly lange Beit durch feine Tapferfeit auf, und machte die Waffen des Raifers an der Elbe und an dem Beferstrom siegen. Das wilbe fturmifde Rener feines Muthe, den auch die entschiedenste Gefahr nicht fcredte und faum das Unmögliche bezwang, machte ibn jum furchtbarften Arm des Keldherrn, aber untüchtig gum Oberbaupt bes Seers; bas Treffen bei Leipzig ging, wenn man bem Ausspruch Tillv's glauben barf, burch feine ungeftume Siee verloren. Auch er tauchte bei Magdeburgs Berftorung feine Sand in Blut; fein Beift, burch fruben jugendlichen Rleif und vielfältige Reifen gur iconften Blutbe entfaltet. permilderte unter den Baffen. Auf feiner Stirn erblicte man zwei rothe Striemen, Schwertern abnlich, momit bie Ratur ichon bei der Geburt ihn gezeichnet hatte. And noch in fpateren Jahren erschienen diese Rleden, fo oft eine Leibenschaft fein Blut in Bewegung brachte, und ber Aberglaube überredete fich leicht, daß ber fünftige Beruf bes Mannes icon auf ber Stirn bes Rinbes angebeutet worben fen. Gin folder Diener hatte auf die Dankbarteit beiber öfterreichischen Linien den gegrundetsten Unspruch; aber den glanzenoften Bemeis berfelben erlebte er nicht mehr. Schon mar ber Gilbote auf dem Wege, der ihm bas goldene Blief von Madrib überbringen follte, als der Tod ihn ju Leipzig dabinraffte.

Ob man gleich in allen öfterreichischen und spanischen Landen über ben ersochtenen Sieg bas Te Deum anstimmte, so gestand boch Wallen stein selbst durch die Eilfertigkeit, mit der er Leipzig und bald darauf ganz Sachsen verließ, und auf die Winterauartiere in diesem Lande Verzicht that, öffentlich und laut seine Niederlage. Zwar that er noch einen schwachen Lersuch, die Ehre des Siegs gleichsam im Fluze weggu-baschen, und schiete am andern Morgen seine Kroaten aus,

bas Schlachtgefilbe zu umschwarmen; aber der Anblic bes schwedischen heers, das in Schlachtorbnung dastand, versscheuchte im Augenblic diese flüchtigen Schaaren, und herzog Bernhard nahm durch Eroberung der Balstatt, auf welche bald nachher die Einnahme Leipzigs folgte, unbestrittenen Besit von allen Rechten des Siegers.

Aber ein theurer Sieg, ein trauriger Triumph! Jest erft. nachdem die Buth des Rampfes erfaltet ift, empfindet man bie gange Große bes erlittenen Berluftes, und bas Jubelgeschrei ber Ueberwinder erftirbt in einer ftummen, finftern Bergweiflung. Er, der fie in den Streit h rausgeführt hatte, ift nicht mit jurudgefehrt. Draugen liegt er in feiner gewonnenen Schlacht, mit bem gemeinen Saufen niedriger Todten verwechfelt. Nach langem verge blichem Suchen entbect man endlich ben toniglichen Leichnam, unfern bem großen Steine, ber fcon hundert Jahre vorher zwischen dem Rloggraben und Luben gefehen worden, aber von dem mertwürdigen Unglucefalle biefes Tages den Namen des Schwedensteins führt. Bon Blut und Bunden bis jum Untenntlichen entstellt, von ben Sufen der Pferbe gertreten, und durch rauberische Sande feines Schmude, feiner Rleider beraubt, wird er unter einem Sugel von Todten hervorgezogen, nach Weißenfels gebracht, und bort dem Behklagen feiner Truppen, den letten Umarmungen der Renigin überifefert. Den erften Tribut hatte bie Rache geheischt, und Blut mußte dem Monarchen gum Suhnopfer stromen; jest tritt die Liebe in ihre Rechte ein, und milde Thranen fliegen um den Menschen. Der allgemeine Schmerz verschlingt jedes einzelne Leiden. Bon dem betaubenben Chlag noch befinnungslos, fteben bie Unführer in bumpfer Erstarrung um feine Babre, und feiner getraut fic noch, den gangen Umfang biefes Berluftes ju benten.

Der Raifer, ergablt und Rhevenhiller, geinte beim Unblid bes blutigen Rollers, ben man bem Ronig in ber Schlacht abgenommen und nach Bien geschieft batte, eine anftandige Rabrung, die ihm mahricheinlich auch von herzen ging. Bern," rief er aus, "batte ich bem Ungluetlichen ein langeres Leben und eine frohliche Rudtehr in fein Konigreich gegonnt, wenn nur in Deutschland Krieben geworden mare!" Aber weng ein weuerer latholischer Schriftsteller von anerkanntem Berbienft biefen Beweis eines nicht gang unterbruckten Denichengefühls, ben felbit ichon ber außere Anftand forbert, ben auch die bloge Gelbftliebe dem fühllofeften Bergen abnotbigt, und beffen Begentheil nur in ber robeften Seele moglich werden tann, der bochften Lobpreifung murdig findet und gar bem Ebelmuth Alexandere gegen bas Andenfen des Da rius an bie Seite fest, fo erwect er und ein fcblechtes Bertrauen ju dem übrigen Berth feines helden, oder, mas noch folimmer mare, gu feinem eigenen Ibeale von fittlicher Burbe. Aber auch ein folches Lob ist bei bemjenigen schon viel, ben man von dem Berdacht eines Konigemorbes zu reinigen fic genothigt findet!

Es war wohl kaum zu erwarten, daß der mächtige hang der Meuschen zum Außerordentlichen dem gewöhnlichen Laufe der Natur den Ruhm lassen wurde, das wichtige Leben eines Gustav Abolphs geendigt zu haben. Der Tod dieses surchtbaren Gegners war für den Kaiser eine zu wichtige Begebenheit, um nicht bet einer seinbseligen Partei den so leicht sich darbietenden Gedanken zu erregen, daß das, was ihm nütze, von ihm veranlaßt worden sev. Aber der Kaiser bedurfte zu Ausführung dieser schwarzen That eines fremden Armes, und auch diesen glaubte man in der Person Franz Alberts, Herzogs von Sachsen-Lauenburg gefunden zu haben.

Diefem erlaubte sein Rung einen freien unverbachtigen 3ustritt ju dem Monarchen, und eben diese ehrenvolle Warbe biente bazu, ihn über den Berbacht einer schändlichen handlung hinweg zu sesten. Es braucht nun gezeigt zu werden, daß dieser Prinz einer solchen Abscheulichteit fähig, und baß er hinlanglich dazu aufgefordert war, sie wirklich zu verüben.

Grang Albert, ber jungfte von vier Cohnen Frang bes 2meiten, Bergogs von Lauenburg, und durch feine Mutter permandt mit bem Bafa'ichen Rurftengeschlechte, hatte in jungern Jahren am schwebischen Sofe eine freundschaftliche Aufnahme gefunden. Gine Unanständigfeit, die er fich im Bimmer ber Konigin Mutter gegen Buftav Aboly herlaubte, murbe, wie man fagt, von biefem feurigen Inngling mit einer Obrfeige gegbndet, die, obgleich im Augenblid bereut und burch bie pollständigste Genuathuung gebuft, in bem rachgierigen Gemuth bes herzogs ben Grund zu einer unverfohnlichen Reinbicaft legte. Rrang Albert trat in der Rolge in faifer: liche Dienste, wo er ein Megiment anzuführen betam, mit dem Bergog von Kriedland in die engite Berbindung trat und nich zu einer beimlichen Unterhandlung am fachlischen Sofe gebrauchen ließ, die feinem Range wenig Ehre machte. Dhne eine erhebliche Urfache davon angeben au tonnen, verläßt et unvermuthet die öfterreichischen Rahnen und erscheint zu Rurnberg im Lager bes Ronigs, ibm feine Dienste als Bolontair angubieten. Durch feinen Gifer fur bie protestantische Cache und ein auvortommendes einschmeichelndes Betragen gewinnt er bes Ronigs Berg, ber, von Orenstiern a vergeblich gewarnt, feine Gunft und Freundschaft an den verbächtigen Anfömmling verschwendet. Bald barauf tommt es bei Luben gur Schlacht, in welcher grang Albert bem Monarchen wie ein bofer

Damon beständig gur Seite bleibt, und erft, nachdem der Ronig fcon gefallen ift, von ihm fcheidet. Mitten unter ben Rugeln ber Reinde bleibt er unverlett, weil er eine grune Binde, bie Karbe ber Raiferlichen, um den Leib tragt. Er ift ber Erfte, ber dem Bergog von Friedland, feinem Freunde, den Rall bes Ronige hinterbringt. Er vertauscht gleich nach diefer Schlacht die schwedischen Dienste mit den sachsischen, und, bei ber Ermorbung Ballenfteins als ein Mitschulbiger biefes Generale eingezogen, entgeht er nur durch Abichwörung feines Blaubens dem Schwerte des Rachrichters. Endlich erscheint er aufe Neue ale Befehlsbaber einer faiferlichen Armee in Schlesien und ftirbt vor Schweidnit an empfangenen Bunben. Es erfordert wirklich einige Gelbstüberwindung, fich ber Unichuld eines Menichen anzunehmen, ber einen Lebendlauf, wie diesen, gelebt hat: aber wenn die moralische und phosische Möglichkeit einer fo verabscheuenswerthen That auch noch fo febr aus den angeführten Grunden erhellte, fo zeigt icon ber erfte Blid, daß fie auf die wirkliche Begehung berfelben feinen rechtmäßigen Schluß erlauben. Es ift befannt, baß Buftav Abolph, wie der gemeinfte Goldat in feinem heere, nich der Gefahr bloßstellte, und mo Tausende fielen, konnte auch er feinen Untergang finden. Bie er ibn fand, bleibt in undurchdringliches Duntel verhüllt: aber mehr als irgendwo gilt hier die Marime, da, wo der natürliche Lauf ber Dinge ju einem volltommenen Erflarungsgrunde binreicht, die Burbe ber menschlichen Natur burch feine moralische Beidulbigung zu entebren.

Aber durch welche hand er auch mag gefallen fenn, fo muß und diefes außerordentliche Schickfal als eine That ber großen Natur erscheinen. Die Geschichte, fo oft nur auf das freudenlose Geschäft eingeschräuft, das einförmige Spiel der

menschlichen Leibenschaft aus einander zu legen, fieht fich aumeilen durch Ericheinungen belohnt, die gleich einem fühnen Griff aus den Bolfen in das berechnete Uhrwerf der menich: lichen Unternehmungen fallen und den nachdentenden Beift auf eine bobere Ordnung ber Dinge verweisen. Go ergreift und Buftav Abolphe ichnelle Berichwindung vom Schauplag, bie bas gange Spiel bes politischen Ubrwerfe mit einem Male bemmt und alle Berechnungen der menschlichen Alugheit vereitelt. Gestern noch der belebende Beift, ber große und einzige Beweger feiner Schöpfung - heute in feinem Adlerfluge uner: bittlich babingestürzt, berausgeriffen aus einer Welt voll Ent= murfe, von der reifenden Caat feiner Soffnungen ungeftum abaerufen, läßt er feine verwaiste Dartei troftlos binter fich, und in Trummer fällt der ftolge Bau feiner vergänglichen Große. Somer entwöhnt fich bie protestantische Welt von den Soffnungen, die fie auf diefen unüberwindlichen Unführer fette, und mit ihm fürchtet fie ihr ganges voriges Blud ju begraben. Aber es mar nicht mehr der Boblthater Deutschlands, der bei Luben fant: die wohlthätige Salfte feiner Laufbahn hatte Buftan Adolph geendigt, und der größte Dienft, den er ber Kreiheit des deutschen Reichs noch erzeigen tann, ift - zu fterben. Die Alles verschlingende Macht bes Einzigen zerfällt, und Biele versuchen ihre Rrafte; ber zweideutige Beiftand eines abermachtigen Beschüßere macht ber rubmlichen Gelbitbulfe ber Stande Dlas, und, vorber nur die Berfzeuge zu feiner Bergrößerung, fangen fie jest erft an, für fich felbst gu arbeiten. In ihrem eigenen Muthe fuchen fie nunmehr bie Rettungemittel auf, die von der Sand des Mächtigen ohne Befahr nicht empfangen werden, und die schwedische Dacht, außer Stand gefest, in eine Unterbruderin auszugrten, tritt in die bescheidenen Granzen einer Allierten gurud.

Unverfennbar ftrebte ber Chraeis bed fcwebifden Monarden nach einer Gewalt in Deutschland, die mit der Freiheit ber Stande unvereinbar war, und nach einer bleibenben Befibure im Mittelpuntte biefes Reiches. Sein Biel mar ber Raiferthron; und diefe Burbe, burd feine Dacht unterftust und geltend gemacht burch feine Thatigfeit, war in feiner Sand einem weit größern Disbrauch ausgesett, als man von bem öfterreichischen Geschlechte ju befürchten hatte. Geboren im Ausland, in den Marimen der Alleinberrichaft auferzogen. und aus frommer Schwarmerei ein abgefagter Reind ber Depiften, war er nicht wohl geschickt, bas Seiligthum beutfcher Berfaffung zu bewahren und vor der Freiheit der Stande Achtung ju tragen. Die auftößige Sulbigung, welche aufer mehreren andern Städten bie Reichsftadt Augsburg der fore bifden Krone ju leiften vermocht wurde, zeigte weniger ben Befduter bes Reichs, als ben Eroberer; und biefe Stabt, ftolger auf den Titel einer Konigeftadt, als auf den rubm= lichern Borgug der Reichsfreiheit, schmeichelte fich fcon im voraus, der Gis seines neuen Reichs ju werden. Seine nicht genug verhehlten Abnichten auf bas Ergftift Maing, welches er anfange dem Rurpringen von Brandenburg ale Mitgift feiner Tochter Christina, und nachber feinem Rangler und Freund Drenftierna bestimmte, legte beutlich an ben Lag, wie viel er fich gegen die Berfaffung bes Reichs zu erlauben fähig mar. Die mit ihm verbundenen protestantischen Kurften machten Anfpruche an feine Dantbarfeit, die nicht anders, als auf Untoften ihrer Mitstande, und besonders der unmittels baren geiftlichen Stifter, ju befriedigen maren; und vielleicht war ber Entwurf icon gemacht, die eroberten Provingen nach Art jener alten barbarifchen Sorben, die bas alte Romer: reich überschwemmten, unter feine deutschen und schwedischen Ariegsgenoffen, wie einen gemeinschaftlichen Raub, ju vertheilen. In feinem Betragen gegen ben Pfalggrafen Kriebrid perlaugnete er gang die Grofmuth bes Selben und ben beiligen Charafter eines Beschüßers. Die Pfalz mar in feinen Sanben, und bie Bflichten fowohl ber Berechtigfeit als ber Ehre for= berten ihn auf, diefe ben Spaniern entriffene Proving ihrem rechtmäßigen Gigenthumer in vollfommenem Stande gurud: augeben. Aber burch eine Spiffindigfeit, bie eines großen Mannes nicht murbig ift und ben ehrmurdigen Namen eines Bertheibigere der Unterdrudten ichandet, mußte er biefer Berbindlichfeit zu entschlupfen. Er betrachtete die Pfalz als eine Groberung, die aus Reindeshanden an ihn gefommen fer, und glaubte baraus ein Recht abzuleiten, nach Billfur barüber gu verfügen. Aus Gnade alfo, und nicht aus Pflichtgefühl, trat er fie dem Pfalgrafen ab, und zwar ale ein Leben ber fcmebifden Krone, unter Bedingungen, die ben Berth berfelben um bie Salfte verringerten und biefen Rurften zu einem verachtlichen Bafallen Schwedens herabsetten. Gine biefer Bebingungen, welche bem Pfalggrafen vorschreibt: .. nach geendig= tem Kriege einen Theil ber ichwedischen Kriegsmacht, bem Beifpiel ber übrigen Rurften gemäß, unterhalten zu belfen," laft und einen giemlich bellen Blid in bas Chidfal thun, welches Deutschland bei fortbauernbem Glud bes Ronigs ermartete. Gein ichneller Abichied von ber Belt ficherte bem beutschen Reiche die Areiheit und ihm felbit feinen fconften Ruhm, wenn er ihm nicht gar die Krantung erfparte, feine eigenen Bundesgenoffen gegen ihn gewaffnet zu feben und alle Fruchte feiner Giege in einem nachtheiligen Frieden gu verlieren. Coon neigte fich Cachfen jum Abfall von feiner Dartei: Danemart betrachtete feine Große mit Unrube und Reib, und felbit Granfreich, fein wichtigftet Alliirter, aufgeschrecht \_\_\_\_

·
.

## Viertes Buch.

Das fdmade Band ber Gintracht, wodurd Guftav Abolyb die protestantischen Glieber bes Reichs mubiam qufammenbielt, gerriß mit feinem Tobe; bie Berbundenen traten in ihre vorige Rreiheit gurud, ober fie mußten fich in einem neuen Bunde verfnupfen. Durch bas Erfte verloren fie alle Portheile, welche fie mit fo vielem Blut errungen batten, und festen fich ber unvermeiblichen Gefahr aus, ber Raub eines Reindes zu werden, bem fie burch ibre Bereinigung allein gewachsen und überlegen gewesen waren. Einzeln fonnte es weder Schweben noch irgend ein Reichsftand mit der Lique und bem Raifer aufnehmen, und bei einem Frieden, ben man unter folden Umftanden fuchte, murbe man gezwungen gewesen fenn, von dem Reinde Gefete ju empfangen. Bereinigung war alfo die gleich nothwendige Bedingung, fowohl um einen Krieden ju fchließen, als um den Rrieg fortjuseben. Aber ein Friede, in der gegenwärtigen Lage gesucht, tonnte nicht wohl anders als jum Nachtheil ber verbundenen Machte gefcoloffen werden. Mit bem Tobe Guftav Abolphs fcopfte der Reind neue Soffnung, und wie nachtheilig auch feine Lage nach bem Treffen bei Luben fenn mochte, fo mar biefer Tod feines gefährlichsten Gegners eine zu nachtheilige Begebenbeit für die Verbundenen und eine ju gluckliche für den Raifer, um ihn nicht zu ben glanzenbsten Erwartungen zu berechtigen und au Kortsethung bes Rriegs einzulaben. Die Trennung unter ben Allitrten mußte, für ben Augenblidwenigstens,

die unvermeibliche Folge besfelben sepn; und wie viel gewann der Kaiser, gewann die Ligue bei einer solchen Trennung der Feinde! So große Bortheile, als ihm die jesige Bendung der Dinge versprach, konnte er also nicht wohl für einen Frieden aufopfern, bei dem er nicht das Meiste gewann; und einen solchen Frieden konnten die Berbundenen nicht zu schließen wünschen. Der natürlichste Schluß siel also auf Fortsehung des Krieges, sowie Bereinigung für das unentbehrelichste Mittel dazu erkannt wurde.

Aber wie biefe Bereinigung erneuern, und wo gu Fortfegung bes Rriege bie Rrafte hernehmen ? Nicht die Dact bes ichmedischen Reiches, nur ber Beift und bas perfonliche Ansehen feines verftorbenen Beberrichers hatten ihm den überwiegenden Ginfluß in Deutschland und eine fo große Berrichaft über bie Bemuther erworben; und auch ihm mar es erft nach unendlichen Schwierigfeiten gelungen, ein fcmaches und unficeres Band ber Bereinigung unter ben Stanben au fnüpfen. Mit ihm verschwand Alles, was nur burch ihn, burch feine verfönlichen Eigenschaften möglich geworden, und die Berbindlichteit ber Stande hörte jugleich mit ben Soffnungen auf, auf bie fie gegründet worden mar. Mehrere unter ben Standen warfen ungeduldig bas Joch ab, bas fie nicht ohne Widerwillen trugen; andere eilen, fich felbit bes Ruders zu bemächtigen, bas fie ungern genug in Guftave Sanden gefeben, aber nicht Macht gehabt hatten, ihm bei feinen Lebzeiten ftreitig gu machen. Andere merden von dem Raifer burch verführerifde Berfprechungen in Verfuchung geführt, ben allgemeinen Bund ju verlaffen; andere, von den Drangfalen des vierzehnjährigen Rrieges zu Boben gedrückt, fehnen fich fleinmuthig nach einem, wenn auch verberblichen, Krieben. Die Unführer ber Armeen, jum Theil bentiche Rurften, ertennen tein gemeinschaftliches

Oberhaupt, und teiner will fich erniedrigen, von bem andern Befehle zu empfangen. Die Gintracht verschwindet aus dem Cabinet und aus dem Felde, und das gemeine Wefen ist in Gefahr, durch diesen Geist der Trennung ins Verderben zu finten.

Buftav hatte bem schwedischen Reich feinen mannlichen Nachfolger hinterlaffen; feine fechejährige Tochter Chriftina mar die natürliche Erbin feines Throns. Die unvermeidlichen Bebrechen einer vormundschaftlichen Regierung vertrugen fic mit dem nachdrud und der Entichloffenheit nicht gut, welche Someden in biefem miflicen Beitlaufe zeigen follte. Guft av Abolphe hochfliegender Beift hatte diefem fcmachen und unberühmten Staat unter den Machten von Europa einen Dlab angewiesen, ben er ohne bas Blud und ben Beift feines Urbeberd nicht wohl behaupten und von dem er doch ohne das fcimpflichfte Beständniß der Unmacht nicht mehr berabsteigen Wenn gleich ber beutsche Krieg größtentheils mit Deutschlands Rraften bestritten murbe, fo brudte boch icon ber fleine Bufduß, welchen Schweden aus feinen eigenen Mitteln an Geld und Mannichaft dazu gab, diefes durftige Ronigreich zu Boben, und ber Landmann erlag unter ben Laften, bie man auf ibn zu häufen gezwungen mar. Die in Deutsch= land gemachte Kriegsbeute bereicherte bloß Einzelne vom Abel und vom Soldatenftand, und Schweden felbft blieb arm wie auvor. Gine Beit lang amar fobnte ber nationalruhm ben gefcmeichelten Unterthan mit biefen Bedrudungen aus, und man tonnte die Abgaben, die man entrichtete, als ein Darlehn betrachten, das in ber gludlichen Sand Buftav Aboly be berrliche Sinfen trug und von diefem bankbaren Monarchen nach einem glorreichen Krieden mit Bucher erstattet werden wurde. Aber biefe hoffnung verschwand mit dem Tode bes Ronigs, und bas getäuschte Boll forderte nun mit furchtbarer Ginhelligfeit Erleichterung von feinen Laften.

Aber ber Beift Buftav Abolphe rubte noch auf ben Mannern, denen er die Verwaltung des Reichs anvertraute. Bie ichredlich auch die Doft von feinem Tode fie überraichte. fo beugte fie doch ihren mannlichen Muth nicht, und ber Beift bes alten Roms unter Brennus und Sannibal befeelte diefe edle Verfammlung. Je theurer ber Preis mar, womit man die errungenen Vortheile erfauft hatte, befto weniger konnte man fich entschließen, ihnen freiwillig au ent: fagen; nicht umfonft will man einen Ronig eingebuft haben. Der schwedische Reichsrath, gezwungen, zwischen den Drang: falen eines zweifelhaften, erichöpfenden Rriege und einem nutlichen, aber schimpflichen Frieden zu mablen, ergreift muthig die Partei der Gefahr und der Ehre, und mit angenehmem Erstaunen fieht man diefen ehrwurdigen Genat fich mit der gangen Ruftigfeit eines Junglings erbeben. Bon innen und außen mit machfamen Reinden umgeben, und an allen Gransen des Reiche von Gefahren umfturmt, maffnet er fich gegen Alle mit fo viel Klugheit ale helbenmuth, und arbeitet an Erweiterung bes Reiche, mahrend daß er Muhe bat, bie Eriftena besfelben au behaupten.

Das Ableben des Königs und die Minderjährigkeit feiner Cochter Christina erweckte aufs Neue die alten Anfpruche Polens auf den schwedischen Thron, und König Ladislaus, Sigismunds Sohn, sparte die Unterhandlungen nicht, sich eine Partei in diesem Reiche zu erwerben. Die Regenten verlieren aus diesem Grunde keinen Augenbliet, die sechsjährige Königin in Stockholm als Beherrscherin auszurusen und die vormundschaftliche Verwaltung anzuordnen. Alle Beamten des Reichs werden angehalten, der neuen Fürstin zu huldigen, aller

Briefmechfel nach Wolen gehemmt und die Placate ber vorbergebenben Konige gegen bie Sigismundischen Erben burch eine feierliche Acte befräftigt. Die Kreundschaft mit bem Cagar von Mostau wird mit Borficht erneuert, um durch die Baffen biefes Kurften bas feinbselige Volen befte beffer im Baum au balten. Die Gifersucht Danemarks hatte ber Tob Buftav Mbolphe gebrochen und die Beforgniffe weggeräumt, welche bem guten Vernehmen zwischen biefen beiden Nachbarn im Bege ftanden. Die Bemühungen ber Reinde, Chriftian ben Bierten gegen das ichwedische Reich zu bewaffnen, fanden iest feinen Eingang mehr, und der lebhafte Bunfch, feinen Prinzen Ulrich mit der jungen Konigin zu vermählen, vereinigte fich mit den Borfdriften einer beffern Ctaatstunft, ihn neutral zu erhalten. Bugleich famen England, Solland und Franfreich dem ichwedischen Reichbrath mit den erfreulichsten Berficherungen ihrer fortdauernden Freundschaft und Unterftubung entgegen und ermunterten ibn mit vereinigter Stimme zu lebhafter Kortfebung eines fo rühmlich geführten Rrieges. So viel Urfache man in Franfreich gehabt hatte, fich ju bem Tobe bes ichmedischen Eroberers Blud ju munichen, fo febr empfand man bie Nothwendigfeit eines fortgefesten Bundniffes mit ben Schweden. Dhne fich felbft ber größten Befahr auszuseben, burfte man diefe Macht in Deutschland nicht finten laffen. Mangel an eigenen Rraften nothigte fie ent= meder zu einem ichnellen und nachtheiligen Arieden mit Defterreich, und dann maren alle Bemühungen verloren, die man angewendet hatte, diefe gefährliche Macht zu befchränken; ober noth und Verzweiflung lehrten die Armeen in den gandern ber tatholischen Reichsfürsten die Mittel zu ihrem Unterhalt finden, und Kranfreich murde bann jum Berrather an Diefen Staaten, die fich feinem machtigen Sous unterworfen hatten.

Der Fall Guftav Abolphs, weit entfernt, bie Berbindungen Frankreichs mit dem schwedischen Reiche zu vernichten, hatte sie vielmehr für beibe Staaten nothwendiger und für Frankreich um Bieles nühlicher gemacht. Jeht erst, nachdem derjenige dahin war, der seine Hand über Deutschland gehalten und die Granzen dieses Reichs gegen die französische Raubssucht gesichert hatte, konnte es seine Entwürfe auf das Elfaf ungehindert verfolgen und den deutschen Protestanten seinen Beistand um einen desto höhern Preis verkaufen.

Durch biefe Alliangen gestärft, gesichert von innen, von außen durch gute Granzbesabungen und Rlotten vertheidigt, blieben die Regenten feinen Augenblick unfchluffig, einen Rrieg fortzuführen, bei meldem Schweden wenig Gigenes ju verlieren, und, wenn bas Glud feine Baffen tronte, irgend eine beutsche Proving, sep es als Rostenerfas ober als Eroberung, ju gewinnen hatte. Sicher in feinen Baffern, wagte es nicht viel mehr, wenn feine Armeen aus Deutsch: land berausgeschlagen murben, als wenn fie fich freiwillig baraus zuruckzogen; und jenes war eben fo rühmlich, als biefes entehrend war. Je mehr Berghaftigfeit man zeigte, befto mehr Vertrauen flößte man ben Bundesgenoffen, befte mehr Achtung den Keinden ein, defto gunftigere Bedinaungen waren bei einem Frieden zu erwarten. Fände man fich auch zu ichwach, die weit aussehenden Entwurfe Buftave zu vollführen, fo mar man boch feinem erhabenen Mufter fouldig, bas Aeußerste ju thun, und feinem andern Binderniß als der Rothwendigfeit zu weichen. Schabe, bag die Triebfeber bes Eigennutes an diefem ruhmlichen Entfoluffe zu viel Antheil hat, um ihn ohne Ginfdrantung bewundern zu tonnen! Denen, welche von den Drangfalen bes Rriegs für fich felbst nichts zu leiden batten, ja fich vielmehr

dabei bereicherten, war es freilich ein Leichtes, für die Fortdauer desfelben zu stimmen — denn endlich war es doch nur das deutsche Reich, das den Krieg bezahlte, und die Provinzen, auf die man sich Rechnung machte, waren mit den wenigen Truppen, die man von jest an daran wendete, mit den Feldherren, die man an die Spise der größtentheils deutschen Armeen stellte, und mit der ehrenvollen Aussicht über den Gang der Waffen und Unterhandlungen wohlfeil genug erworben.

Aber eben diese Aufsicht vertrug sich nicht mit ber Entlegenbeit ber ichwebischen Regentschaft von dem Schauplage bes Rriegs und mit ber Langfamfeit, welche die collegialifche Befcafteform nothwendig macht. Einem einzigen, vielumfaffenden Ropfe mußte die Macht übertragen werben, in Dentichland felbst bas Interesse bes schwedischen Reichs zu beforgen und nach eigener Ginficht über Rrieg und Rrieden, über die nothigen Bundniffe, wie über die gemachten Erwerbungen gu verfugen. Mit bictatorifcher Bewalt und mit dem gangen Anfehn ber Rrone, bie er reprafentirt, mußte diefer wichtige Magistrat befleibet fenn, um die Burde derfelben zu behaupten, um die gemeinschaftlichen Overationen in Uebereinstimmung zu bringen, um feinen Anordnungen Nachdruck zu geben und fo ben Monarchen, bem er folgte, in jeder Rudficht zu erfegen. Ein folder Mann fand fich in bem Reichstangler Drenftierna. bem erften Minifter und, mas mehr fagen will, dem Freunde bes verftorbenen Ronigs, der, eingeweiht in alle Beheimniffe feines herrn, vertraut mit ben beutiden Geichäften und aller euroväischen Staateverhaltniffe fundig, ohne Widerspruch bas tuchtigfte Wertzeug war, ben Plan Guftav Abolphs in feinem gangen Umfange zu verfolgen.

Orenstierna hatte eben eine Reise nach Oberdeutschland angetreten, um die vier obern Kreise ju versammeln, als ihn Schillers fammtl. Werte, IX.

die Bost von des Konige Tobe ju hangu überrafchte. Diefer foredliche Schlag, ber bas gefühlvolle Sers bes Freunbes burchbohrte, raubte bem Staatsmann alle Befinnungstraft; Alles war ihm genommen, woran feine Seele bing. Schweben batte nur einen Ronig, Deutschland nur einen Befchuber, Drenftierna ben Urheber feines Gluck, ben Freund feiner Seele, ben Schöpfer feiner Ideale verloren. Aber, von bem allgemeinen linglud am harteften getroffen, war er auch ber Erfte, ber fich aus eigener Rraft barüber erhob, fo wie er ber Einzige war, ber es wieder gut machen fonnte. Sein burdbringender Blid überfah alle hinderniffe, welche fich ber Ausführung feiner Entwurfe entgegenstellten: bie Muthlofigfeit ber Stande, die Intriguen der feindlichen Sofe, die Erennung ber Bundesgenoffen, die Giferfucht der Saupter, die Abneigung ber Reichefürsten, fich fremder Ruhrung ju unterwerfen. Aber eben biefer tiefe Blid in die bamalige Lage ber Dinge, ber ibm bie gange Große bes lebels aufbecte, zeigte ihm auch bie Mittel, es zu beffegen. Es fam barauf an, ben gefuntenen Muth ber ichmadern Reichsstande aufzurichten, den gebeimen Machinationen der Reinde entgegen zu wirken, die Gifersucht ber mächtigern Allierten ju ichonen, die befreundeten Dachte, Kranfreich befonders, ju thatiger Sulfleiftung ju ermuntern. por Allem aber die Trummer des deutschen Bundes au fammeln und die getrennten Krafte der Partei durch ein enges, bauerhaftes Band zu vereinigen. Die Bestürzung, in melde ber Berluft ihres Oberhauptes die deutschen Protostanten verfeste, fonnte fie eben fo gut zu einem festern Bundniffe mit Schweden, als zu einem übereilten Frieden mit bem Raifer antreiben, und nur von bem Betragen, bas man beobachtete, bing ce ab, welche von diefen beiden Wirfungen erfolgen follte. Berloren war Alled, fobald man Muthlongfeit bliden lick:

nur die Juversicht, die man felbst zeigte, konnte ein edles Selbstvertrauen bei den Deutschen entstammen. Alle Bersuche des österreichischen Sofs, die lettern von der schwedischen Allianz abzuziehen, versehlten ihren Jweck, sobald man ihnen die Augen über ihren wahren Vortheil eröffnete und sie zu einem öffent-lichen und formilichen Bruch mit dem Kaiser vermochte.

Freilich ging, che diefe Magregeln genommen und die nothigen Duntte gwifchen ber Regierung und ihrem Minifter berichtigt waren, eine toftbare Beit für bie Wirffamteit bet fcwebifchen Armee verloren, bie von ben Reinben aufs Befte benust murbe. Damale ftand es bei bem Raifer, die fdmedifche Macht in Deutschland zu Grunde ju richten, wenn die weisen Rathschläge des Bergogs von Kriedland Eingang bei ihm gefunden hatten. Ballenstein rieth ibm an, eine unein= geschräntte Amnestie zu verfündigen und den protestantischen Standen mit gunftigen Bebingungen entgegen ju fommen. In bem erften Schreden, ben Guftav Abolphe Kall bei ber gangen Bartei verbreitete, murbe eine folche Erflarung bie entschiedenfte Wirlung gethan und die geschmeidigern Stande ju ben Rugen bee Raifere jurudgeführt haben. Aber, burch ben unerwarteten Gladefall verblendet und von fvanischen Gingebungen bethort, erwartete er von ben Waffen einen glansendern Ausschlag, und anftatt ben Mediationevorschlägen Gebor ju geben, eilte er, feine Macht ju vermehren. Spanien, burch ben Behnten ber geiftlichen Guter bereichert, ben ber Dapft ihm bewilligte, unterftuste ihn mit beträchtlichen Borfouffen, unterhandelte fur ihn an dem fachlichen Sofe und ließ in Italien eilfertig Truppen werben, die in Deutschland gebraucht werden follten. Auch der Kurfürft von Bavern verstärfte feine Kriegemacht beträchtlich, und bem Bergog von Lothringen erlaubte fein unruhiger Beift nicht, bei biefer

gludlichen Benbung bee Schidfale fich mußig gu verl Aber indem ber Feind fich fo geschäftig bewies, ben ber Schweben zu benugen, verfaumte Orenstierna : bie schlimmen Folgen desselben zu vereiteln.

Beniger bange por bem öffentlichen Reind, als v Eifersucht befreundeter Machte, verließ er bas obere D land, beffen er fic durch die gemachten Eroberunge Alliangen versichert hielt, und machte fich in Derfon a Beg, bie Stande von Niederbeutschland von einem v Abfall oder einer Privatverbindung unter fich felbft, ! Someden nicht viel weniger folimm mar, gurudan Durch die Anmaglichleit beleidigt, mit der fich der Ran; Rubrung ber Geschäfte queignete, und im Innerften von bem Bedanten, von einem ichwebischen Ebelman idriften anzunehmen, arbeitete ber Rurfurft von Sachi Reue an einer gefährlichen Abfonderung von ben So und die Krage war blog, ob man fich völlig mit bem vergleichen oder fich zum haupte der Protestanten au und mit ihnen eine britte Vartei in Deutschland errichter Aehnliche Gefinnungen hegte ber herzog Ulrich von L fcmeig, und er legte fie laut genug an ben Egg. in ben Schweben die Werbungen in feinem Land unterfag bie nieberfächsischen Stände nach Luneburg einlud, ein B unter ihnen zu ftiften. Der Rurfürft von Brandenburg über den Ginfluß neibifch, ben Aursachsen in Dieberbent gewinnen follte, zeigte einigen Gifer für das Inter schwedischen Krone, die er schon auf dem haupte feines ( ju erbliden glaubte. Orenstierna fand zwar bie ebre Aufnahme am Sofe Johann George; aber fcm Bufagen von fortbauernber Kreundschaft waren Alles, 1 ber perfonlichen Bermendung Kurbrandenburgs ung von diesem Fürsten erhalten konnte. Glücklicher war er bei dem Herzog von Braunschweig, gegen den er sich eine kühnere Sprache erlaubte. Schweden hatte damals das Erzstift Magdeburg im Besis, dessen Bischof die Besugnis hatte, den niederschischen Kreis zu versammeln. Der Kanzler behauptete das Recht seiner Krone, und durch dieses glückliche Machtwort vereitelte er für diesmal diese bedenkliche Versammlung. Aber die allgemeine Protestantenverbindung, der Hauptzweck seiner gegenwärtigen Reise und aller künftigen Bemühungen, misslang ihm für jeht und für immer, und er mußte sich mit einzelnen unsicheren Bündnissen in den sächsischen Kreisen und mit der schwächern Hülse des obern Deutschlands begnügen.

Beil bie Bavern an ber Donau ju machtig maren, fo perlegte man die Bufammentunft der vier obern Rreife, die gu 111m hatte vor fich geben follen, nach Seilbronn, wo über amolf Reicheftabte und eine glanzende Menge von Doctoren. Grafen und Fürsten sich einfanden. Much die auswärtigen Mächte, Frankreich, England und Solland, beschickten biefen Convent, und Orenstierna ericbien auf bemfelben mit bem gangen Bompe ber Krone, beren Majeftat er behaupten follte. Er felbft führte bas Bort, und ber Bang ber Berathichlagungen wurde burch feine Vorträge geleitet. Nachdem er von allen verfammelten Ständen die Berficherung einer unerschutterlichen Treue, Beharrlichfeit und Gintracht erhalten, verlangte er von ihnen, daß fie ben Raifer und die Ligue formlich und feierlich als Reinde ertlaren follten. Aber fo viel ben Schweden baran gelegen mar, das üble Bernehmen gwifden bem Raifer und ben Ständen zu einem formlichen Bruch zu erweitern, fo wenig Luft bezeigten bie Stanbe, fich burch biefen entscheibenben Schritt alle Möglichfeit einer Ausfohnung abzuschneiden und eben baburd ben Someden ihr ganges Schichal in die Sande gu geben. Sie fanden, daß eine formliche Rriegeerflarung, da Die That felbit fpreche, unnug und überfluffig fen, und ihr Randhafter Miderstand brachte den Rangler gum Coweigen. Seftigere Rampfe erregte der britte und vornehmfte Dunkt der Berath: ichlagungen, burch welchen die Mittel zu Kortfebung bes Rriegs und die Beitrage ber Stande gur Unterhaltung ber Armeen bestimmt werden follten. Drenftierna's Maxime, von ben allgemeinen Laften fo viel als möglich mar auf die Stante ju walzen, vertrug fich nicht mit dem Grundfat der Stande, fo wenig als möglich zu geben. hier erfuhr der febwebifde Rangler, mas dreifig Raifer por ibm mit berber Babrbeit empfunden, daß unter allen miglichen Unternehmungen bie allermiflichfte fev, von den Deutschen Geld zu erbeben. In: ftatt ihm die nothigen Summen für die neu gu errichtenden Armeen zu bewilligen, gablte man ihm mit beredter gunge alles Unheil auf, welches die icon porhandenen angerichtet, und forberte Erleichterung von den vorigen Laften, mo man fich neuen untergieben follte. Die üble Laune, in melde bie Belbforberung bes Ranglers die Stande verfest batte, brutete taufend Befcwerden aus, und bie Ausschweifungen ber Truppen bei Durchmärschen und Quartieren wurden mit schauberhafter Wahrheit gezeichnet.

Orenstierna hatte im Dienst von zwei unumschränkten Fürsten wenig Gelegenheit gehabt, sich an die Förmlichkeiten und den bedächtigen Gang republikanischer Werhandlungen zu gewöhnen und seine Geduld am Widerspruch zu üben. Fertis zum Haudeln, sobald ihm die Nothwendigkeit einlenchtete, und eisern in seinem Entschluß, sobald er ihn einmal gesaßt hatte, begriff er die Inconsequenz der mehrsten Menschen nicht, den Zweck zu begehren und die Mittel zu haffen. Durchkahrend und befrig von Natur, war er es bei dieser Gelegenheit noch aus

Brundfab; benn jest tam Alles barauf an, burch eine fefte mperfictliche Sprache bie Unmacht bes fcmebifchen Reiche gu bebeden und durch ben angenommenen Ton bes Gebieters mirflich Gebieter ju merden. Rein Bunder alfo, wenn er bei fichen Gefinnungen unter deutschen Doctoren und Standen mant und gar nicht in feiner Sphare mar und burch bie Um-Mindlichkeit, welche ben Charafter ber Deutschen in allen ihren Sentlichen Berhandlungen ausmacht, zur Berzweiflung gebracht murbe. Ohne Schonung gegen eine Sitte, nach ber fich auch Die machtigften Raifer batten bequemen muffen, verwarf er alle fdriftlichen Deliberationen, welche ber beutschen Langfamfeit fo auträglich maren; er begriff nicht, wie man gebn Tage über einen Duntt fich beforechen tonnte, der ihm icon durch ben biofen Bortrag fo gut ale abgethan mar. Go bart er aber and die Stande bebandelte, fo gefällig und bereitwillig fand er Ge, ibm feine vierte Motion, die ibn felbst betraf, gu bewilligen. Alle er auf die Nothwendigfeit tam, bem errichteten Bund einen Borfteber und Director ju geben, fprach man Someben einstimmig diefe Ehre gu, und erfuchte ibn unterthanig, der gemeinen Sache mit feinem erleuchteten Berftande me bienen und die Laft der Oberaufficht auf feine Schultern gu nehmen. Um fich aber boch gegen einen Digbrauch ber großen Bewalt, die man burch biefe Bestallung in feine Sande gab, ju vermabren, feste man ibm, nicht ohne frangofischen Ginfluß, unter bem Namen von Gehülfen eine bestimmte Anzahl von Muffehern an die Seite, die die Caffe des Bundes vermalten und über die Berbungen, Durchzuge und Einquartierungen ber Truppen mitzusprechen baben follten. Drenftiern a mehrte fic lebhaft gegen biefe Ginfdrantung feiner Dacht, moburd man ibm die Ausführung jedes, Schnelligfeit oder Beheimniß fordern= ben Entwurfes erschwerte, und errang fich endlich mit Dube bie Freiheit, in Rriegsfachen feiner eigenen Ginficht zu folgen. Enblich berührte ber Rangler auch den fislichen Duntt ber Enticabigung, welche fich Schweben nach geenbigtem Rriege von ber Dankbarteit feiner Allierten ju versprechen batte, und er ichmeidelte fich mit ber Soffnung, auf Dommern angewiesen su merben, worauf bas Sauptaugenmert Schwebens gerichtet mar, und von den Standen die Berficherung ihres traftigen Beiftande ju Erwerbung biefer Proving ju erhalten. Aber es blieb bei einer allgemeinen und ichwantenden Berficherung, bas man einander bei einem fünftigen Frieden nicht im Stiche laffen murbe. Dag es nicht bie Chrfurcht fur bie Berfaffung bes Reichs mar, mas die Stande über diefen Dunkt fo bebut: fam machte, zeigte die Freigebigfeit, die man auf Untoften ber heiligsten Reichsgefete gegen den Rangler beweifen wollte. Benig fehlte, daß man ihm nicht das Erzstift Mainz, welches er ohnebin als Eroberung june hatte, gur Belohnung anbot, und nur mit Mühe hintertrich der frangofische Abgefandte diefen eben fo unpolitischen als entehrenden Schritt. Wie weit nun auch bie Erfüllung binter den Bunfden Orenftierna's jurudblieb, fo hatte er boch feinen vornehmften 3med, die Direction bes Bangen, für feine Rrone und für fich felbft erreicht, bas Band amischen ben Ständen der vier obern Rreise enger und fester ausammengezogen, und zu Unterhaltung der Kriegemacht einen jährlichen Beitrag von dritthalb Millionen Thalern errungen.

So viel Nachgiebigkeit von Seiten ber Stände war von Seiten Schwedens einer Erkenntlichkeit werth. Benig Bochen nach Guftav Abolphs Tod hatte der Gram das ungluckliche Leben bes Pfalzgrafen Friedrich geendigt, nachdem biefer beklagenswerthe Fürst acht Monate lang den Hofftaat feines Beschützers vermehrt und im Gefolge desselben den kleinen Ueberreft feines Vermögens verschwendet hatte. Endlich naberte

er fic dem Biele feiner Bunfche, und eine freudigere Butunft that fich vor ihm auf, ale ber Tob feinen Befchüber babin Bas er als bas höchfte Unglud betrachtete, hatte bie gunftigften Folgen für feinen Erben. Buftav Abolph burfte fich herausnehmen, mit ber Burudgabe feiner Lander ju gogern und biefes Befchent mit brudenden Bedingungen ju erschweren; Orenftierna, bem bie Freundschaft Englande, Bollands und Brandenburgs, und die gute Meinung ber reformirten Stande überhaupt ungleich wichtiger mar, mußte bie Pflicht ber Gerechtigfeit befolgen. Er übergab baher auf eben biefer Berfammlung zu Beilbronn fowohl bie ichon eroberten als bie noch zu erobernden pfalgischen Lande ben Nachkommen Kriedriche, Mannheim allein ausgenommen, welches bis zu geschehener Roftenerstattung von ben Schweben befett bleiben follte. Der Rangler fcrantte feine Befälligfeit nicht bloß auf das pfälzische Saus ein; auch die andern alliti= ten Reichsfürsten erhielten, wiewohl einige Beit spater, Bemeife von der Dantbarteit Schwedens, welche diefer Krone eben fo menig von ihrem Gigenen fofteten.

Die Pflicht der Unparteilichkeit, die heiligste bes Geschichtsschreibers, verbindet ihn zu einem Geständniß, das den Bersfechtern der deutschen Freiheit eben nicht sehr zur Ehre gereicht. Wie viel sich auch die protestantischen Fürsten mit der Gerechtigkeit ihrer Sache und mit der Reinigkeit ihres Eisers wußten, so waren es doch größtentheils sehr eigennüßige Triebsedern, aus denen sie handelten; und die Begierde zu rauben hatte wenigstens eben so viel Antheil an den angesangenen Feindseligkeiten, als die Furcht, sich beraubt zu sehen. Bald entsbedte Gustav Adolph, daß er sich von dieser unreinen Triebseder weit mehr, als von ihren patriotischen Empsindungen zu versprechen habe, und er unterließ nicht, sie zu benußen

Reber ber mit ibm verbunbenen Kurften erhielt von ibm bie Buficherung irgend einer bem Reinde fcon entriffenen ober noch zu entreißenden Befigung, und nur der Tod binderte ibn, feine Bufagen mahr ju machen. Bas bem Ronig bie Rlugbeit rieth, gebot die Nothwendigfeit feinem Rachfolger; und wenn diefem baran gelegen war, ben Krieg zu verlängern, fo mußte er die Beute mit den verbundenen Rurften theilen, und ihnen von der Berwirrung, die er ju nahren fucte, Bortheile versprechen. Und so sprach er dem Landgrafen von Beffen die Stifter Paderborn, Corvey, Munfter und Rulba, bem Bergog Bernhard von Beimar die frantischen Bistbu: mer, dem Bergog von Burttemberg die in feinem Lande gelegenen geiftlichen Guter und ofterreicifden Graffcaften an. Alles unter bem Namen fomedifcher Leben. Den Kanzler felbst befremdete dieses widerfinnige, den Deutschen fo menig Ehre bringende Schausviel, und faum tonnte er feine Berad: tung verbergen. "Man lege es in unferm Archiv nieber." fagte er einesmale, ... aum ewigen Bedachtnis, bas ein beutider Reichefürst von einem schwedischen Edelmann fo etwas begebrte, und daß der ichwedische Ebelmann bem deutschen Reichsfürften auf deutscher Erbe fo etwas autheilte."

Nach so wohl getroffenen Anstalten konnte man mit Ehren im Feld erscheinen und ben Arieg mit frischer Lebhaftigleit erneuern. Bald nach dem Siege bei Lügen vereinigen sich die sächsischen und luneburgischen Truppen mit der schwedischen Hauptmacht, und die Kaiserlichen werden in kurzer Zeit aus ganz Sachsen herausgetrieben. Nunmehr trennt sich diese vereinigte Armee. Die Sachsen rücken nach der Lausit und Schlessen, um dort in Gemeinschaft mit dem Grafen von Ehurn gegen die Desterreicher zu agiren; einen Theil drichwedischen Armee führt heraug Bernbard noch Franken.

ben andern herzog Georg von Braunschweig nach Befte phalen und Niedersachsen.

Die Eroberungen am Lechstrom und an der Donau mur: ben, mahrend daß Buftav Abolph den Bug nach Sachfen unternahm, von dem Ofalgrafen von Birtenfeld und dem idmedifden General Banner gegen bie Bavern vertheidigt. Aber zu ichmach, den fiegreichen Kortidritten ber lettern, Die von der Rriegberfahrung und Tapferfeit des faiferlichen Generale von Altringer unterftust murben, binlanglichen Miberftand zu thun, mußten fie ben fcmebischen General pon Sorn aus bem Elfag zu Sulfe rufen. Nachdem diefer Friegserfahrne Relbberr Die Städte Benfeld, Schlettstadt, Colmar und Sagenau der fcmedischen Serrschaft unterworfen. übergab er dem Rheingrafen Otto Ludwig die Bertheidi= gung berfelben und eilte über ben Rhein, um bad Bau= ner'iche Seer zu verftarten. Aber ungeachtet biefes nunmehr fechiebntaufend Mann ftart mar, tonnte es doch nicht verbinbern, bag ber Reind nicht an ber ichwäbischen Grange feften Ruß gemann, Rempten eroberte und fieben Regimenter aus Bobmen an fich jog. Um die wichtigen Ufer bes Lech und der Donau zu behaupten, entblößte man das Elfag, mo Rheingraf Otto Lubwig nach horns Abzug Mühe gehabt batte, fich gegen das aufgebrachte Landvolf zu vertheibigen. Auch er mußte mit feinen Truppen das heer an ber Donau verstärken; und ba auch biefer Succurs nicht hinreichte, fo forderte man den Bergog Bernhard von Beimar bringend auf, feine Baffen nach biefer Begend zu fehren.

Bernhard hatte fich balb nach der Eröffnung bes Feldzugs im Jahr 1633 ber Stadt und bes gaugen Hochstifts Bamberg bemachtigt und Würzburg ein ähnliches Schickfal zugedacht. Auf die Sinladung Gustav Horns feste er sich ungefanmt in Marich gegen die Donau, schlug unterwegs ein baverisches heer unter Johann von Werth aus dem Felbe und vereinigte sich bei Donauwörth mit den Schweden. Diese zahlreiche, von den trefflichsten Generalen befehligte Armee bedroht Bavern mit einem surchtbaren Einfall. Das ganze Bisthum Eichstädt wird überschwemmt, und Ingolstadt selbst verspricht ein Berräther den Schweden in die Hände zu spielen. Altringers Thätigkeit wird durch die ausdrückliche Worschrift des herzogs von Friedland gefesselt und, von Böhmen aus ohne Hülfe gelassen, kann er sich dem Andrang des seindlichen heers nicht entgegen sehen. Die günstigsten Umstände vereinigen sich, die Wassen der Schweden in diesen Gegenden siegreich zu machen, als die Thätigkeit der Armee durch eine Empörung der Ofsiciere auf einmal gehemmt wird.

Den Baffen bantte man Alles, was man in Deutschland erworben hatte; felbft Buftav Abolphs Große mar bas Bert ber Armee, die Krucht ihrer Disciplin, ihrer Capferfeit, ihres ausbauernden Muthe in unendlichen Gefahren und Dubfeligkriten. Wie funftiich man auch im Cabinet feine Plane anlegte, fo mar doch julett die Armee allein die Bollgieberin, und die erweiterten Entwürfe der Anführer vermehrten immer nur die Laften berfelben. Alle großen Entscheidungen in biefem Rriege waren durch eine wirklich barbarifche hinopferung ber Soldaten in Binterfeldzugen, Marichen, Sturmen und offenen Schlachten gewaltsam erzwungen worden, und es mar Buftav Abolvhe Marime, nie an einem Siege zu verzagen, fobalb er ihm mehr nicht als Menschen toftete. Dem Golbaten fonnte feine Bichtigkeit nicht lange verborgen bleiben, und mit Recht verlangte er feinen Antheil an einem Gewinn, ber mit feinem Blute errungen war. Aber mehrentheils fonnte man ibm faum ben gebührenden Gold bezahlen, und die Gierigfeit ber

einzelnen Saupter, ober bas Bedurfnis bes Staats verichlana gewöhnlich den besten Theil ber erpresten Summen und ber erworbenen Befibungen. Rur alle Mübieligfeiten, Die er über: nabm, blieb ibm nichte, ale bie zweifelhafte Ausficht auf Ranb oder auf Beforderung, und in beiden mußte er fich nur zu oft bintergangen feben. Furcht und hoffnung unterbructen gwar ieben gewaltsamen Ausbruch ber Ungufriedenbeit, fo lange Buftav Adolph lebte; aber nach feinem Sintritt murbe ber allgemeine Unwille laut, und ber Goldat ergriff gerade ben gefährlichten Augenblid, fich feiner Wichtigfeit zu erinnern. 2mei Officiere, Diubl und Mitichefal, icon bei Lebreiten bes Ronias ale unruhftiftenbe Ropfe berüchtigt, geben im Lager an ber Donau bas Beisviel, bas in wenigen Tagen unter ben Officieren ber Armee eine fast allgemeine Nachahmung finbet. Man verbindet fich unter einander durch Wort und Sandichlag, feinem Commando ju geborden, bis ber feit Monaten und Jahren noch rudftandige Gold entrichtet und noch außerbem iebem einzelnen eine verbaltnismäßige Belohnung an Belb ober liegenden Grunden bewilligt fev. "Ungeheure Summen," borte man fie fagen, "murben taglich burd Brandichabungen erpreßt, und all diefes Geld gerrinne in wenigen Sanden. In Sonee und Gis treibe man fie binaus, und nirgends tein Dant für biefe unendliche Arbeit. Bu Beilbronn fcreie man über ben Muthwillen ber Golbaten, aber niemand dente an ibr Berbienft. Die Belehrten ichreiben in die Belt binein von Eroberungen und Siegen, und alle diefe Victorien babe man boch nur durch ihre Kaufte erfocten." Das Seer ber Digvergnugten mehrt fich mit jedem Tage, und durch Briefe, Die jum Glud aufgefangen werben, fuchten fie nun auch die Armeen am Rhein und in Cachfen ju emporen. Weber bie Borftellungen Bernhards von Beimar, noch die barten Bermeife feines strengern Gehulfen waren vermögend, diese Gdhrung zu unterbrüden, und die heftigleit des lestern vermehrte vielmest den Trot der Empörer. Sie bestanden darauf, daß jedem Regiment gewisse Städte zu Erhebung des rücktändigen Soldes angewiesen wurden. Eine Frist von vier Bochen wurde dem schwedischen Kanzler vergönnt, zu Erfüllung dieser Forderungen Rath zu schaffen; im Weigerungsfall, erklärten sie, warden sie sich selbst bezahlt machen, und nie einen Degen mehr für Schweden entblößen.

Die ungestüme Mahnung, zu einer Zeit gethan, wo die Ariegscasse erschöpft und ber Eredit gefallen war, mußte den Kanzler in das höchste Bedrängniß stürzen; und schnell mußte die Hulfe sen, ehe derselbe Schwindel auch die übrigen Ermpen ansteckte und man sich von allen Armeen auf einmal mitten unter Feinden verlassen sah. Unter allen schwedischen Hertührern war nur Einer, der bei den Soldaten Ansehen und Achtung genug besaß, diesen Streit beizulegen. Herzog Bernhard war der Liebling der Armee, und seine kluge Mäßigung hatte ihm das Vertrauen der Soldaten, wie seine Ariegserfahrung ihre höchste Bewunderung erworden. Er übernahm es jest, die schwierige Armee zu besänstigen; aber seiner Wichtigsteit sich bewußt, ergriff er den günstigen Augenblick, zuvor sür sich selbst zu sorgen, und der Verlegenheit des schwedischen Kanzlers die Erfüllung seiner eigenen Wünsche abzuängstigen.

Schon Gu ftav Abolph hatte ihm mit einem herzogthum Franken geschmeichelt, das aus den beiden hochstiften Bamberg und Mürzburg erwachsen sollte; jest brang herzog Bernhard auf haltung dieses Versprechens. Bugleich forderte abas Obercommando im Kriege als schwedischer Generalissimus. Dieser Migbrauch, den der herzog von seiner Unentbehrlichte machte, entrüstet Dren flierna so fehr, daß er ihm im ersten

Unwillen ben fewebischen Dienft auffündigte. Bald aber befann er fich eines Beffern, und ebe er einen fo michtigen Relbberrn aufopferte, entschloß er fich lieber, ibn, um welchen Preis es auch fen, an das fdwedische Intereffe ju feffeln. Er übergab ibm alfo die frantischen Bisthumer als Leben ber fcmebischen Rrone, doch mit Borbehalt ber beiden Keftungen Burgburg und Ronigshofen, welche von den Schweden befest bleiben follten; augleich verband er fich im Namen feiner Krone, ben Bergog im Befit diefer Lander ju fouten. Das gesuchte Obercommando über bie gange ichwedische Dacht murbe unter einem anftan= bigen Bormande verweigert. Nicht lange faumte Bernog Bern= bard, fich für diefes wichtige Opfer bantbar zu erzeigen; burch fein Unfeben und feine Thatigicit ftillte er in Rurgem ben Aufruhr der Armee. Große Summen baaren Geldes murden unter die Officiere vertheilt, und noch weit größere an gandereien, beren Werth gegen fünf Millionen Thaler betrug, und an die man fein anderes Recht hatte, als bas der Eroberung. Indeffen mar der Moment ju einer großen Unternehmung verstrichen, und die vereinigten Anführer trennten fich, um bem Reind in andern Gegenden zu widerfteben.

Nachdem Guftav Horn einen kurzen Einfall in die obere Pfalz unternommen und Neumarkt erobert hatte, richtete er feinen Marsch nach der schwäbischen Gränze, wo sich die Kaiser-lichen unterdessen beträchtlich verstärkt hatten und Burttemberg mit einem verwüstenden Einfall bedrohten. Durch seine An-näherung verscheucht, ziehen sie sich an den Bodensee — aber nur, um auch den Schweden den Beg in diese noch nie besuchte Gegend zu zeigen. Eine Besitzung am Eingange der Schweiz war von außerster Wichtigkeit für die Schweden, und die Stadt Kostnitz schieden besonders geschiedt zu sevn, sie mit den Eidgen nossen in Verbindung zu sesen. Gustav Horn unternahm

daher fogleich die Belagerung derfelben; aber entblößt von Sefcut, das er erft von Wurttemberg mußte bringen laffen, konnte er diese Unternehmung nicht schnell genug fordern, um den Feinden nicht eine hinlangliche Frist zum Entsate dieser Stadt zu vergönnen, die ohnehin von dem See aus so leicht zu versorgen war. Er verließ also nach einem vergeblichen Bersuche die Stadt und ihr Gebiet, um an den Ufern der Donau einer dringenden Gefahr zu begegnen.

Aufgefordert von dem Raifer, batte der Cardinal Infant, Bruder Philipps des Bierten von Spanien und Stattbalter in Mailand, eine Armee von vierzebntaufend Mann ausgeruftet, melde bestimmt mar, unabhangig von Ballen fteins Befehlen an bem Rhein zu agiren und bas Elfaß zu vertheibigen. Diefe Armee ericbien jest unter bem Commando bes Bergod von Keria, eines Spaniers, in Bavern; und um fie foaleich gegen die Schweben zu benußen, murde Altringer beorbert, fogleich mit feinen Truppen zu ihr zu ftogen. Gleich auf die erfte Radricht von ihrer Erscheinung hatte Guftav Sorn ben Vfalgarafen von Birtenfeld von dem Rheinstrom zu feiner Berftarfung herbeigerufen, und nachdem er fich zu Stocao mit demfelben vereinigt batte, rudte er fubn dem breifigtan fend Mann ftarten Reind entgegen. Diefer batte feinen Bee über bie Donau nach Schwaben genommen, wo Buftan Sorn ihm einmal fo nabe fam, daß beibe Armeen nur durch eine halbe Meile von einander geschieden waren. Aber anstatt bas Anerbieten ber Schlacht anzunehmen, zogen fich bie Raiferlichen über die Balbstädte nach dem Breisgau und Elfat, wo fie noch zeitig genug anlangten, um Breifach zu entfeten und den flegreichen Fortichritten des Rheingrafen Otto Lubwig eine Granze zu feben. Diefer batte furz vorber bie Balt ftabte erobert, und, unterftubt von dem Pfalggrafen von Bir

tenfelb, der die Unterpfalz befreite, und den herzog von Lothringen aus dem Felde schlug, den schwedischen Waffen in diesen Gegenden aufs Neue das Uebergewicht errungen. Jeht zwar mußte er der Ueberlegenheit des Keindes weischen; aber bald rücken horn und Birtenfeld zu seinem Beistand herbei, und die Kaiserlichen sehen sich nach einem Turzen Triumphe wieder aus dem Elsaß vertrieben. Die rauhe herbstzeit, welche sie auf diesem unglücklichen Rückzuge überfällt, richtet den größten Theil der Italiener zu Grunde, und ihren Anführer selbst, den herzog von Keria, tödtet der Gram über die mißlungene Unternehmung.

Unterbeffen batte Bergog Bernbard von Beimar mit achtzehn Regimentern Ausvoll und bundert un viergig Cornetten Reitern feine Stellung an der Donau ge= nommen , um fowohl Franten ju beden , als bie Bemeaun= gen der taiferlich : baverifchen Armee an Diefem Strome au Nicht fobald hatte Altringer diefe Granbeobachten. gen entblogt, um ju ben italienifchen Truppen bes Serjoge von Reria ju ftofen, ale Bernhard feine Entfernung benutte, über die Donau eilte und mit Bliged: ionelligfeit vor Regendburg ftanb. Der Befit biefer Stadt mar für bie Unternehmungen ber Schweben auf Bavern und Defterreich entscheibend; er verschaffte ihnen feften Ruß an dem Donaustrom und eine sichere Buflucht bei jebem Ungludefall, fo wie er fie allein in den Stand fette, eine dauerhafte Eroberung in Diefen Landern zu machen. Regendburg zu bewahren, war der lette dringende Rath, den der fterbende Tilly bem Rurfurften von Bavern ertheilte, und Gu= ftav Aboloh beflagte als einen nicht zu erfesenden Berluft, daß ibm die Bavern in Befesung diefes Dlages guvorgetom= men maren. Unbefchreiblich groß war baber Darimilians

Schreden, ale herzog Bernhard biefe Stadt überrafcte und fich ernftlich auschiedte, fie zu belagern.

Nicht mehr als funfgehn Compagnien größtentbeils neuge: morbener Truppen machten bie Befagung berfelben aus; eine mehr als binreichende Anzabl, um auch den überlegensten Keind zu ermuden, fobald fie von einer gutgefinnten und friegerifden Bürgerichaft unterftust murbe. Aber gerade biefe mar der ge: fabrlichfte Keind, ben bie baverifche Garnison zu befampfen batte. Die protestantischen Ginwohner Regensburgs, gleich eiferfüchtig auf ihren Glauben und ihre Reichsfreiheit, batten ihren Naden mit Widerwillen unter bas baverifche Joch gebeugt und blidten langft icon mit Ungeduld ber Ericheinung eines Retters entgegen. Bern barbs Unfunft vor ihren Manern erfullte fie mit lebhafter Kreude, und es mar febr au fürchten, daß fie die Unternehmungen ber Belagerer durch einen innern Tumult unterftugen murben. In diefer großen Berlegenheit läßt der Aurfürst die beweglichsten Schreiben an den Raiser, an ben Bergog von Friedland ergeben, ihm nur mit'funftan: fend Mann auszuhelfen. Sieben Gilboten nach einander fendet Rerdinand mit diefem Auftrag an Ballenftein, ber bie fcbleunigste Bulfe gufagt und auch wirklich icon bem Rurfürsten die nabe Anfunft von zwölftaufend Mann burch Gallas berichten läßt, aber diefem Reldberen bei Lebensftrafe ver: bietet, fich auf den Weg zu machen. Unterdeffen batte der baverische Commandant von Regensburg, in Erwartung eines naben Entfages, die beften Unftalten gur Bertheidigung getroffen, die fatholischen Bauern wehrhaft gemacht, die proteftantischen Burger bingegen entwaffnet und aufs Sorgfältigfte bewacht, daß fie nichts Gefährliches gegen die Barnifon unter: nehmen tonnten. Da aber fein Entfat erfchien und bas feindliche Gefdus mit ununterbrochener Deftigfeit Die Berfe

bestürmte, forgte er durch eine anständige Capitulation für fich felbst und die Besahung, und überließ die baverischen Beamten und Geistlichen der Gnade des Siegers.

Mit bem Befige von Regensburg erweitern fich Bergog Bernharde Entwürfe, und feinem tubnen Duth ift Bavern felbst eine zu enge Schrante geworden. Bis an die Grangen von Defterreich will er bringen, bas protestantische Landvolk gegen ben Raifer bemaffnen und ihm feine Religionsfreiheit wieder geben. Schon bat er Stranbing erobert, mabrend bak ein anderer ichwedischer Reldherr die nördlichen Ufer der Donau fic untermurfig macht. An ber Spige feiner Schweden bem Grimm ber Witterung Trop bietenb, erreicht er die Mundung Des Rigritrome und fest im Angelicht bes baverifden Generals von Werth, ber bier gelagert fteht, feine Truppen über. Best gittern Vaffau und Ling, und ber bestürzte Raiser verdoppelt an Ballen ftein feine Mahnungen und Befehle, dem bedrang= ten Bavern aufs Schleunigfte ju Gulfe ju eilen. Aber bier fest Der flegende Bernhard feinen Eroberungen ein freiwilliges Biel. Bor fic den Inn, ber burch viele fefte Schlöffer befcutt wird, binter fich zwei feindliche Beere, ein übelgefinntes Land und die Mar, wo fein haltbarer Ort ihm den Ruden bedt, und ber gefrorne Boben feine Berichangung gestattet, von ber gangen Macht Ballenfteins bedroht, der fich endlich entfoloffen bat, an die Donau ju ruden, entzieht er fich burch einen geis tigen Rudaug ber Gefahr, von Regendburg abgeschnitten und von Reinden umzingelt ju werden. Er eilt über die Ifar und Donau, um bie in der Oberpfalz gemachten Eroberungen gegen Ballen ftein ju vertheibigen und felbft eine Schlacht mit diefem Reldberrn nicht auszuschlagen. Aber Ballen ftein, dem es nie in ben Ginn gefommen mar, große Thaten an ber Donau zu verrichten, wartet feine Annaherung nicht ab, und ehe die Bayern recht anfangen feiner froh zu werben, ift er fcon nach Böhmen verschwunden. Bernhaub endigt also jest feinen glorreichen Feldzug und vergönnt feinen Eruppen ble wohlverdiente Rust iwden Winterquartieren auffeindlicher Erde.

Indem Guftav Sorn in Schwaben, ber Pfalgaref von Birtenfeld, General Baudiffin und Rheingraf Otto Lubwig am Ober: und Rieberrhein, und Berges Bernhard an der Donau den Rrieg mit folder Ueberlegenheit führten, murbe ber Ruhm der ichwedischen Baffen in Riederfachfen und Meftvhalen von bem Bergog von Laneburg und bem Lanb: grafen von Seffen : Raffel nicht weniger glorbeich bebauptet. Die Reftung Sameln eroberte Bergog Georg nach ber tapfw: ften Gegenwehr, und über ben tafferlichen General von Gront feld, ber an dem Weferstrom commandirte, murbe pon ber vereinigten Armee ber Schweben und Beffen bei Dibenborf ein glangenber Sieg erfochten. Der Graf von BBafaburg, ein natürlicher Cohn Guftav Abolphs, zeigte fich in biefer Schlacht feines Urfprunge werth. Sechzehn Ranonen, bas gange Gepade der Raiferlichen und vierundfiebengig Rabnen fielen in fdwebifche Sanbe, gegen breitanfend von ben Reinben blieben auf bem Plate, und fast eben fo viele murben au Gefangenen gemacht. Die Stadt Dona brud amang ber ichwedische Oberft Aniephaufen, und Paberborn ber Land: graf von Seffen-Raffel gur Uebergabe; dafür aber ging Bude: burg, ein fehr wichtiger Ort für bie Schweben, an bie Raiferlichen verloren. Beinabe an allen Enben Deutschlands fah man die schwedischen Waffen fiegreich, wnb bas nichte Jahr nach Guftav Abolphe Tobe zeigte noch feine Spur bes Berluftes, ben man an biefem großen Fahrer erlitten batte.

Bei Erwähnung ber wichtigen Borfalle, welche ben Felding bes 1633ften Jahres auszeichneten, muß die Unthätigleit eines

Mannes, ber bei weitem bie bochften Erwartungen rege machte. ein gerechtes Erftaunen erweden. Unter allen Beneralen, beren Thaten und in diefem Relbjuge beschäftigt haben, mar feiner, ber fic an Erfahrung, Talent und Kriegerubm mit Ballen: fte in meffen durfte, und gerade biefer verliert fich feit bem Treffen bei Lusen aus unfern Mugen. Der Rall feines großen Geaners laft ibm allein jest ben gangen Schauplas bes Rubmes frei; die gange Ausmertsamteit Europa's ift auf die Thaten ge= ipannt, bie bas Anbenten feiner Rieberlage auslofden und feine Heberlegenheit in ber Kriegetunft der Belt verfundigen follen. Und doch liegt er ftill in Bohmen, indes die Berlufte des Raifers in Bavern, in Niederfachfen, am Rhein feine Gegenmart bringend forbern : ein gleich undurchbringliches Gebeimniß für Freund und Feind, der Schreden und boch jugleich die lette Soffnung bes Raifers. Mit unerflarbarer Gilfertigfeit hatte er fic nach bem verlorenen Treffen bei Lugen in das Ronigreich Bobmen gezogen, mo er über bas Berhalten feiner Officiere in Diefer Schlacht bie ftrenaften Untersuchungen anftellte. Die bad Kriegegericht für ichuldig erfannte, murben mit unerbittlicher Strenge jum Tode verurtheilt, die fich brav gehalten hatten, mit foniglider Grosmuth belobnt, und bas Andenfen ber Bebliebenen burch berrliche Monumente veremigt. Den Binter über brudte er bie faiferlichen Provingen burch übermäßige Contributionen und burd bie Winterquartiere, die er abfichtlich nicht in feindlichen ganbern nahm, um bas Mart ber öfterreichischen Lander auszusaugen. Unftatt aber mit feiner wohl gepflegten und auserlesenen Urmee beim Anbruch des Frühlinge 1638 ben Reldzug vor allen Undern zu eröffnen und . fich in feiner gangen Reldherrnfraft zu erheben, mar er der Lette, ber im Relde erichien, und auch jest war es ein faifer: liches Erbland, bas er jum Schauplas bes Rriegs machte.

Unter allen Provingen Defterreiche mar Schlesien ber arösten Gefahr ausgesett. Drei verichiedene Armeen, eine fdwedifche unter bem Grafen von Thurn, eine fachfifche unter Arnheim und dem Bergog von Lauenburg, und eine brandenburgifche unter Borgeborf, batten diefe Proving au gleicher Beit mit Krieg überzogen. Schon batten fie bie michtigften Plage im Befis, und felbft Breslau batte die Partei der Alliirten ergriffen. Aber gerade diese Menge von Generalen und Armeen rettete bem Raifer biefes Land; benn bie Giferfuct der Generale und der gegenseitige Sag der Schweden und Cachfen ließ fie nie mit Ginftimmiafeit verfahren. Arnbeim und Thurn ganften fich um die Dberftelle; Die Bran-Denburger und Cachfen bielten eifrig gegen bie Schmeben zusammen, die sie als überlästige Fremdlinge ansaben und, wo es nur immer thunlich war, zu verfürzen fuchten. Sin= gegen lebten die Sachfen mit den Raiferlichen auf einem viel vertraulichern Ruß, und oft geschah es, daß die Officiere beider feindlichen Armeen einander Besuche abstatteten und Gaftmähler gaben. Man ließ die Raiserlichen ungehindert ihre Git= ter fortichaffen, und Diele verhehlten es gar nicht, bag fie von Bien große Summen gezogen. Unter fo zweideutig gefinnten Millirten faben fich die Schweden verfauft und verrathen, und an große Unternehmungen war bei einem fo fcblechten Berftanbuiß nicht zu benten. Auch mar ber General von Arnbeim ben größten Theil der Beit abmefend, und als er endlich wieder bei ber Armee anlangte, naberte fich Ballen ftein icon mit einer furchtbaren Rriegsmacht ben Grangen.

Bierzigtaufend Mann ftart rudte er ein, und nicht mehr als vierundzwanzigtaufend hatten ihm die Alliirten entgegen au feben. Nichtsbestoweniger wollten fie eine Schlacht verfuchen, und erschienen bei Munsterberg, wo er ein verschanztes Lager bezogen batte. Aber Ballenftein ließ fie acht Tage lang bier fteben, ohne nur die geringfte Bewegung ju machen; bann verließ er feine Berichanzungen, und zog mit rubigem ftolzem Schritt an ihrem Lager vorüber. Auch nachbem er aufgebrochen mar und die muthiger gewordenen Keinde ihm beftandig gur Geite blieben, ließ er die Belegenheit unbenutt. Die Sorgfalt, mit ber er bie Schlacht vermieb, murbe als Rurcht ausgelegt; aber einen folden Berdacht burfte Ballenstein auf feinen verjährten Kelbherrnruhm magen. Die Eitelkeit ber Allirten ließ fie nicht bemerken, daß er fein Spiel mit ihnen trieb, und daß er ihnen die Niederlage großmuthig ichentte, weil ibm - mit einem Sieg über fie fur jest nicht gebient mar. Um ihnen jedoch zu zeigen, daß er der herr fen, und dag nicht die Furcht vor ihrer Macht ihn in Unthatigfeit erbalte, ließ er ben Commandanten eines Schloffes. das in feine Sande fiel, niederftogen, weil er einen unhalt= baren Dlas nicht gleich übergeben hatte.

Neun Tage lang standen beide Armeen einander einen Mustetenschuß weit im Gesichte, als der Graf Terztp aus dem Wallenstein'schen Heere mit einem Trompeter vor dem Lager der Allierten erschien, den General von Arnheim zu einer Conferenz einzuladen. Der Inhalt derselben war, daß Wallenstein, der doch an Macht der überlegene Theil war, einen Waffenstillstand von sechs Wochen in Vorschlag brachte. "Er sey gekommen," sagte er, "mit Schweden und mit den Reichsfürsten einen ewigen Frieden zu schließen, die Soldaten zu bezahlen und Jedem Genugthuung zu verschaffen. Alles dies stehe in seiner Hand, und wenn man in Wien Anstand nehmen sollte, es zu bestätigen, so wolle er sich mit den Allierten vereinigen, und (was er Arnheimen zwar nur ins Ohr füsserte) den Kaiser zum Teusel jagen." Bei einer

ameiten Bufammentunft ließ er fich gegen ben Grafen von Thurn noch deutlicher beraus. "Alle Privilegien," erflitte er, follten aufe Reue bestätigt, alle bohmifchen Erulanten gurudberufen und in ihre Guter wieber eingefest werben, und er felbit wolle ber Erfte fenn, feinen Antheil an benfelben berauszugeben. Die Jefuiten, ale die Urheber aller bidherigen Unterbrudungen, follten verjagt, bie Krone Schweben burch Bahlungen auf bestimmte Termine abgefunden, alles überfluffige Kriegevolt von beiden Ebeilen gegen die Eurlen geführt werden." Der lette Dunkt enthielt den Auffdlus bes gangen Rathfels. "Wenn er die bohmifche Krone bavon truge, fo follten alle Bertriebenen fich feiner Großmuth au rühmen haben, eine volltommene Kreibeit der Religionen follte bann in bem Konigreich berrichen, bas pfalgifche Saus in alle feine vorigen Rechte gurudtreten und die Martgraficheft Dahren ibm für Medlenburg gur Entschädigung bienen. Die alliirten Armeen gogen bann unter feiner Unführung nach Wien, dem Raifer die Genehmigung Diefes Tractate mit gewaffneter Sand abzunöthigen."

Icht also war die Dede von dem Plan weggezogen, worüber er schon Jahre lang in geheimnisvoller Stille gebrütet hatte. Auch lehrten alle Umstände, daß zu Bollstreckung desselben keine Beit zu verlieren sep. Nur das blinde Bertrauen zu dem Kriegsglück und dem überlegenen Genie des Herzogs von Friedland hatte dem Raiser die Festigseit eingestößt, allen Borstellungen Baperns und Spaniens entgegen und auf Rosten seines eigenen Ansehns diesem gebieterischen Manne ein so uneingeschränktes Commando zu übergeben. Aber dieser Glaube an die Unüberwindlichseit Ballen steins war durch seine lange Unthätigseit längst erschüttert worden und nach dem verunglückten Treffen bei Lüben beinahe gänzlich gefallen.

Anfe neue ermachten jest feine Begner an Rerbinanbs Sofe, und die Unaufriedenheit bes Raifere über ben Rebl= fclag feiner Soffnungen verschaffte ibren Borftellungen ben gemunichten Gingang bei diefem Monarchen. Das gange Betragen des herzogs wurde mit beißender Kritik von ihnen gemuftert, fein bochfahrender Eros und feine Biderfeslichfeit gegen bes Raifers Befehle biefem eifersuchtigen Kurften in Erinnetung gebracht, die Rlagen der öfterreichifchen Untertha= nen über feine grangenlofen Bedrudungen gu Bulfe gerufen, feine Treue verbachtig gemacht und über feine geheimen Abfichten ein ichrechafter Bint bingeworfen. Diese Unflagen, burd bas gange übrige Betragen bes Bergogs nur gu febr gerechtfertigt, unterließen nicht, in Kerdinands Gemuth tiefe Burgeln gu fchlagen; aber ber Schritt mar einmal gefchehen, und bie große Gewalt, womit man ben Bergog befleidet hatte, tonnte ihm ohne große Gefahr nicht entriffen werden. Sie unmerflich zu vermindern, mar Alles, mas dem Raifer übrig blieb, und um dieß mit einigem Erfolg gu ton= nen, mußte man fie zu theilen, vor allen Dingen aber fich außer Abbangigfeit von feinem guten Willen ju fegen fuchen. Aber felbst dieses Nechtes hatte man fich in dem Bertrage begeben, den man mit ihm errichtete, und gegen jeden Berfuch, ibm einen andern General an die Geite au fegen, ober einen unmittelbaren Ginfluß auf feine Eruppen gu haben, schutte ibn. Die eigenhandige Unterschrift bes Raifers. man diefen nachtheiligen Bertrag meder halten noch vernichten tounte, fo mußte man fich durch einen Runftgriff beraudhelfen. Ballenftein mar taiferlicher Genergliffimus in Deutschland; aber weiter erftredte fich fein Gebiet nicht, und über eine auswärtige Urmee tonnte er fich feine Berrichaft anmagen. Man lägt alfo in Mailand eine fvanische Armce

errichten und unter einem fpanischen General in Deutschland fechten. Wallenstein ift olso der Unentbehrliche nicht mehr, weil er aufgehört hat, der Einzige zu sepn, und im Nothfall hat man gegen ihn felbst eine Stuhe.

Der Bergog fühlte es fonell und tief, mober biefer Streich fam und wohin er zielte. Umfonft protestirte er bei bem Cardinal=Infanten gegen diefe vertragemidrige Reuerung; die italienische Armee rudte ein und man gwang ibn, ibr ben Beneral Altringer mit Berftarfung gugufenden. 3mgr mußte er biefem durch ftrenge Berhaltungsbefehle die Bande fo febt ju binden, daß die italienische Armee in dem Elfas und in Schwaben wenig Ehre einlegte; aber biefer eigenmächtige Schritt bes hofes hatte ihn aus feiner Sicherheit aufgeschredt und ihm über die naber tommende Befahr einen marnenden Bint gegeben. Um nicht jum zweiten Male fein Commando und mit demfelben die Krucht aller feiner Bemubungen ju verlieren, mußte er mit ber Ausführung feines Anfchlags Durch Entfernung der verdachtigen Officiere und · eilen. burch feine Kreigebigkeit gegen die andern, bielt er fic det Treue feiner Truppen verfichert. Alle andern Stande des Staats, alle Vflichten ber Gerechtigfeit und Menfolicit batte er bem Bobl ber Armee aufgeopfert, alfo rechnete er auf die Erfenntlichfeit derfelben. Im Begriff, ein nie erlebtes Beispiel des Undanfe gegen ben Schöpfer feines Gluds aufzustellen, baute er feine gange Boblfabrt auf die Dantbarfeit, die man ibm erweisen follte.

Die Anführer ber ichlesischen Armeen hatten von ihren Principalen teine Bollmacht, so etwas Großes, als Ballensftein in Borschlag brachte, für sich allein abzuschließen, und selbst ben verlangten Baffenstillstand getrauten sie sich nicht länger als auf vierzehn Tage zu bewilligen. Ebe sich der

Herzog gegen die Schweben und Sachsen herausließ, hatte er noch für rathsam gefunden, sich bei seiner tuhnen Unternehmung des französischen Schuhes zu versichern. Bu dem Ende wurden durch den Grasen von Kindly bei dem französischen Bevollmächtigten Feuquières zu Dresden geheime Unterhandlungen, wiewohl mit sehr mißtrauischer Borsicht, angernupft, welche ganz seinem Bunsche gemäß ausstelen. Feuquières erhielt Besehl von feinem Hose, allen Borschub von Seiten Frankreichs zu versprechen, und dem Herzog, wenn er deren benöthigt ware, eine beträchtliche Geldhülse anzubieten.

Aber gerade diese überfluge Sorgfalt, fich von allen Seiten au beden, gereichte ibm jum Berderben. Der frangofifche Bevollmächtigte entdedte mit großem Erftaunen, daß ein Unichlag. ber mebr ale jeder andere des Bebeimniffes bedurfte, ben Someden und ben Sachsen mitgetheilt worden fev. Das fach= fifche Ministerium war, wie man allgemein mußte, im Interesse bes Raifers, und bie den Schweden angebotenen Bedingungen blieben allzuweit hinter ben Erwartungen berfelben gurud, um je ihren Beifall erhalten zu fonnen. Reuguieres fand es baber unbegreiflich, wie ber herzog in vollem Ernfte auf die Unterftubung der Erftern und auf die Berfcwiegenbeit der Lettern batte Rechnung machen follen. Er entbedte feine Smeifel und Beforquiffe dem ichwedischen Kangler, ber in bie Abfichten Ballenfteins ein gleich großes Miptrauen feste. und noch weit weniger Geschmad an seinen Borfcblagen fand. Wiewohl es ihm tein Geheimniß war, bag ber Bergog icon ehebem mit Suftav Adolph in ahnlichen Eractaten geftanben, so begriff er doch die Möglichkeit nicht, wie er die gange Armee jum Abfall bewegen, und feine übermäpigen Berfpredungen murde mabr maden tonnen. Ein fo ausichweifender Dlan und ein fo unbefonnenes Berfahren ichien fich mit ber perfoloffenen und migtrauischen Gemutheart bes Serzoge nicht mobl zu vertragen, und lieber erflarte man Alles für Dade und Betrug, weil ed eher erlaubt war an feiner Redlichfeit als an feiner Rlug beit ju zweifeln. Orenftierna's Bebenflichteiten ftedten endlich felbit Arnbeimen an, ber in pollem Bertrauen auf Ballen ftein & Aufrichtigfeit zu bem Rangler nach Gelnhausen gereist mar, ihn dabin zu vermögen, bas er bem Bergog feine beften Regimenter gum Gebraud überlaffen mochte. Man fing an ju argwohnen, daß ber gante Antrag nur eine fünftlich gelegte Schlinge fev, bie Alliirten ju entwaffnen und den Rern ibrer Rriegemacht bem Raifer in bie Banbe ju fvielen. Ballenfteine befannter Charafter widerlegte biefen folimmen Berdacht nicht, und die Biderfprude, in die er fich nachber verwidelte, machten, bag men endlich ganz und gar an ihm irre ward. Indem er die Schweden in fein Bundnig zu zieben fuchte und ihnen foar ibre besten Truppen abforderte, außerte er fich gegen Arnheim. daß man bamit anfangen muffe, bie Schweden aus bem Reiche au verjagen; und mahrend daß fich die fachfischen Officiere, im Bertrauen auf die Sicherheit bes Baffenstillstandes, in großer Menge bei ihm einfanden, machte er einen verungludten Berfuch, fich ihrer Personen zu bemächtigen. Er brach querft ben Stillftand, ben er boch einige Monate barauf, nicht ohne grofe Mube, erneuerte. Aller Glaube an feine Bahrhaftigfeit verfdwand, und endlich glaubte man in feinem gangen Benehmen nichts als ein Gewebe von Betrug und niedrigen Aniffen m feben, um die Alliirten gu fcmachen und fich felbft in Berfaffung zu feben. Diefes erreichte er gwar wirflich, indem feine Macht fich mit jedem Tage vermehrte, die Allifrten aber burd Defertion und ichlechten Unterhalt über die Salfte ibrer Eruppen einbuften. Aber er machte von feiner Ueberlegenbeit

den Gebrauch nicht, den man in Wien erwartete. Wenn man einem entscheidenden Borfall entgegensah, erneuerte er plöglich die Unterhandlungen; und wenn der Waffenstillstand die Alliirten in Sicherheit stürzte, so erhob er sich plöglich, um die Feindseligkeiten zu erneuern. Alle diese Widersprüche stoffen and dem doppelten und ganz unvereindaren Entwurf, den Raifer und die Schweden zugleich zu verderben und mit Sachefen einen besondern Frieden zu schließen.

Ueber den folechten Kortgang feiner Unterbandlungen ungebuldig, beschloß er endlich, feine Macht ju zeigen, ba obnehin Die bringende Noth in dem Reiche und die fteigende Ungufriedenheit am faiferlichen Sofe feinen langern Aufschub gestatteten. Schon vor bem letten Stillftand war der General von Solf von Bobmen aus in das Meifnische eingefallen, batte Alles, mas auf feinem Bege lag, mit Reuer und Schwert verwüftet, den Aurfürsten in feine Keftungen gejagt und felbit die Stadt Leipzig erobert. Aber ber Stillftand in Goleffen feste feinen Bermuftungen ein Biel, und bie Rolgen feiner Andichmeifungen ftredten ibn au Adorf auf die Babre. Rach aufgebobenem Stillftand machte Ballenftein aufe Reue eine Bewegung, als ob er burch bie Laufit in Sachfen fallen wollte, und ließ audfpreugen, daß Diccolomini icon dabin aufgebrochen fer. Sogleich verläßt Arnheim fein Lager in Schleffen, um ihm nachzufolgen und bem Rurfürstenthum ju Gulfe ju eilen. Dadurch aber wurden die Someden entblogt, die unter bem Commando bes Grafen von Thurn in fehr fleiner Angahl bet Steinau an ber Oder gelagert fanden; und gerade bies mar es, mas ber Bergog gewollt hatte. Er ließ den fachfifchen General fednehn Meilen voraus in bas Meignische eilen und wendete fich bann auf einmal rudwarts gegen die Ober, wo er Die fcmedifche Armee in der tiefften Siderheit überrafcte. Ihre

Reiterei wurde durch ben vorangeschickten General Schafgotich gefdlagen und das Angvolt von der nachfolgenden Armee bes Bergogs bei Steinan völlig eingeschloffen. Ballenftein gab bem Grafen von Thurn eine halbe Stunde Bebenfreit, fic mit britthalbtaufend Mann gegen mehr als zwanzigtausend zu wehren, ober fich auf Gnabe und Ungnade zu ergeben. Bei folden Umftanden tonnte feine Babl ftattfinden. Die gange Armee gibt fich gefangen, und ohne einen Tropfen Blut ift ber voll: tommenfte Sieg erfochten. Kahnen, Bagage und Gefchus fallen in des Siegere Band, bie Officiere werben in Berhaft genom: men, die Gemeinen untergestedt. Und jest endlich mar nach einer vierzehnjährigen Jrre, nach ungahligen Glucomedfeln, ber Anftifter bes bohmifchen Aufruhrs, ber entfernte Urbeber Diefes gangen verberblichen Rrieges, ber berüchtigte Graf pon Eburn, in der Gewalt feiner Reinde. Mit blutburftiger Ungebuld erwartet man in Bien die Anfunft diefes großen Berbreders, und genießt icon im Boraus ben ichredlichen Erinmph. ber Gerechtigfeit ihr vornehmftes Opfer ju folachten. Aber ben Jefuiten Diefe Luft zu verberben, mar ein viel fußerer Erinmob. und Eburn erbielt feine Freiheit. Gin Glud fur ibn. baf er mehr mußte, als man in Wien erfahren burfte, und bag Ballensteins Reinde auch bie feinigen maren. Gine Rieberlage batte man bem Bergog in Wien vergieben; Diefe getaufcte hoffnung vergab man ihm nie. "Bas aber hatte ich benn fonft mit diefem Rafenden maden follen?" fdreibt er mit bosbaftem Spotte an die Minister, die ibn über diese unzeitige Großmuth gur Mebe ftellen. "Bollte der himmel, die Reinde batten lanter Generale, wie diefer ift! An der Spipe der fcmedifden Seere wird er und weit beffere Dienfte thun als im Gefangnis."

Auf den Sieg bei Steinan folgte in turger Beit die Einnahme von Liegnis, Groß-Glogan und felbft von Frantfurt

an ber Ober. Schafgotich, ber in Schleffen gurudblieb, um Die Unterwerfung biefer Proving ju vollenden, blofirte Brieg und bedrangte Bredlau vergebend, weil diefe freie Stadt über ibre Privilegien machte und ben Schweden ergeben blieb. Die Dberften Illo und Gos ichidte Ballenftein nach ber Wartha, um bis in Dommern und an die Rufte ber Offfee ju bringen, und Landeberg, ber Schluffel ju Dommern, murbe wirklich auch von ihnen erobert. Inbem der Rurfürst von Branbenburg und ber Bergog von Dommern für ihre gander gitterten, brach Ballenstein felbit mit bem Reft ber Armee in die Laufis, wo er Gorlis mit Sturm eroberte und Bausen gur Uebergabe gwang. Aber es war ibm nur barum gu thun, ben Aurfürsten von Sachsen zu schreden, nicht bie erhaltenen Bortheile Bu verfolgen; auch mit bem Schwert in ber Sand feste er bei Brandenburg und Sachsen feine Kriebendantrage fort, wiewohl mit teinem beffern Erfolg, ba er burch eine Rette von Biberfprüchen alles Bertrauen verscherzt hatte. Tent murbe er feine gange Macht gegen bas ungludliche Sachfen gewenbet und feinen 3med durch die Gewalt ber Baffen boch enb: lich noch burchgefest haben, wenn nicht ber 3mang ber Umftande ihn genothigt hatte, biefe Begenden zu verlaffen. Die Stege Bergog Bernhards am Donauftrom, welche Defterreich felbit mit naber Gefahr bebrobten, forberten ihn bringenb nach Bavetn, und bie Bertreibung ber Sachfen und Someben aus Schlessen raubte ihm jeden Bormand, fic ben taifers lichen Befehlen noch langer zu widerfesen und ben Aurfürften von Bavern bulflos au laffen. Er sog fich alfo mit ber Sauptmacht gegen bie Oberpfalz, und fein Rudaug befreite Oberfachien auf immer von biefem furchtbaren Reinde.

So lange es nur möglich mar, hatte er Baverne Rettung verschoben und burch bie gesuchtesten Ausfindte bie Orbonnangen



des Raifers verböhnt. Auf wiederholtes Bitten ichiate er endlich amar bem Grafen von Altringer, ber ben Lech unb Die Donau gegen Sorn und Bernbard in bebaurten fuchte, einige Regimenter aus Bohmen ju Sulfe, zieboch mit ber ausbricklichen Bedingung, fich blog vertheidigungs: weise zu verhalten. Den Raifer und ben Rurfürften wies er, fo oft fie ibn um Sulfe auflehten, an Altringet, ber, wie er öffentlich vorgab, eine uneingeschränfte Bollmacht von ibm erhalten babe, in Gebeim aber band er bemfeiben burch bie ftrengsten Inftructionen die Sande und bebrotte ibn mit bem Tobe, wenn er feine Befehle überschreiten murbe. Nachdem Bernog Bernhard vor Regensburg geradt war und der Raifer sowohl als der Rurfürst ihre Aufforderungen um Sulfe bringender erneuerten, ftellte er fich an, als ob er den General Gallas mit einem ansehnlichen heere an bie Donau fdiden murbe; aber and bies unterblieb, und fo gingen, wie vorber bas Bisthum Gichftabt, jest auch Regeneburg, Straubing, Cham an die Schweden verloren. Als er endlich schlechterbings nicht mehr vermeiben tonnte, ben ernstlichen Befehlen des Sofs zu gehorsamen, rudte er fo langfam, ale er fonnte, an die baverifche Grenze, wo er bas von den Schweden eroberte Cham berennte. Er vernabm aber nicht fo balb, daß man von fcmebifcher Seite baran arbeite, ihm burch bie Sachfen eine Diversion in Bohmen gu maden, fo benutte er biefes Gerücht, um aufe Schleuniafte und ohne bas Geringfte verrichtet zu haben, nach Bobmen aurudkutebren. Alles Andere, gab er por, muffe ber Berthei: bigung und Erhaltung der faiferlichen Erblande nachfteben; und fo blieb er in Böhmen wie angefeffelt fteben und batete Diefes Konigreich, als ob es jest icon fein Eigenthum ware. Der Raifer wiederholte in noch bringenderem Zone feine Mahnung, daß er sich gegen den Donaustrom ziehen folle, die gefährliche Niederlassung des Herzogs von Beimar an Defterzreichs Gränzen zu hindern. — Er aber endigte den Feldzug für dieses Jahr und ließ seine Truppen aufe Neue ihre Binzterquartiere in dem erschöpften Königreiche nehmen.

Ein fo fortgeführter Trop, eine fo beispiellofe Beringichäbung aller faiferlichen Befeble, eine fo vorfähliche Bernachläffigung des allgemeinen Beften, verbunden mit einem fo außerft zweibeutigen Benehmen gegen den Reind, mußten endlich den nach= theiligen Gerüchten, wovon langft icon gang Deutschland er= fullt mar, Glauben bei dem Raifer verschaffen. Lange Beit mar es ibm gelungen, feinen ftrafbaren Unterhandlungen mit bem Reinde den Schein der Rechtmäßigfeit ju geben und ben noch immer für ibn gewonnenen Monarchen ju überreden, bag ber 3med iener gebeimen Bufammentunfte fein anderer fen, als Deutschland den Frieden ju ichenten. Aber wie undurchdring= lich er fich auch glaubte, fo rechtfertigte doch ber gange Bufam= menhang feines Betragens die Beschuldigungen, womit feine Gegner unaufhörlich das Dhr des Raifers befturmten. Um fich an Ort und Stelle von dem Grund oder Ungrund derfelben gu belehren, hatte Rerbinand icon ju verschiedenen Beiten Rundschafter in bas Ballenftein'sche Lager geschickt, die aber, ba ber Bergog fich butete, etwas Schriftliches von fich ju ge= ben, bloge Muthmagungen gurudbrachten. Da aber endlich die Minister felbst, feine bisherigen Berfechter am Sofe, beren Guter Ballenftein mit gleichen Laften gebrudt batte, fic gur Partei feiner Feinde folugen; ba ber Rurfurft von Bavern bie Drohung fallen ließ, fich, bei langerer Beibehaltung diefes Benerale, mit ben Schweden zu vergleichen; ba endlich auch ber fpanische Abgefandte auf feiner Absehung bestand und im Beigerungsfall die Subsidiengelder feiner Krone gurudzuhalten

Drobte: fo fah sich ber Kaifer jum zweitenmale in die Nothwendigkeit geseht, ihn vom Commando zu entfernen.

Die eigenmachtigen und unmittelbaren Verfügungen bes Kaisers bei der Armee belehrten den Herzog bald, daß der Bertrag mit ihm bereits als zerriffen betrachtet und seine Abdankung unvermeidlich sep. Einer seiner Unterseldherrn in Desterreich, dem Ballenstein bei Strase des Beils untersagt hatte, dem Hose zu gehorsamen, empfing von dem Kaiser unmittelbaren Besehl, zu dem Aurfürsten von Bayern zu stoßen; und an Wallenstein selbst erging die gedieterische Weisung, dem Cardinal-Infanten, der mit einer Armee and Italien unterwegs war, einige Regimenter zur Verstartung entgegen zu senden. Alle diese Anstalten sagten ihm, daß der Plan unwiderruslich gemacht sep, ihn nach und nach zu entwaffnen, um ihn alsdann schwach und wehrlos auf Einmal zu Grunde zu richten.

Bu seiner Selbstvertheidigung mußte er jest eilen, einen Plan auszuführen, der Anfangs nur zu seiner Bergrößerung bestimmt war. Länger, als die Klugheit rieth, hatte er mit der Aussuhrung desselben gezögert, weil ihm noch immer die günstigen Constellationen fehlten, oder, wie er gewöhnlich die Ungeduld seiner Freunde absertigte, weil die Zeit noch nicht getommen, aber die dringende Noth verstattete nicht mehr, die Smist der Sterne zu erwarten. Das Erste war, sich der Sesinnungen der vornehmsten Anführer zu versichern und alsdann die Areue der Armee zu erproben, die er se freigebig vorausgeset hatte. Drei derselben, die Obersten Kinsty, Kerzty und IIIo, waren schon längst in das Geheimniß gezogen, und die beiden ersten durch das Band der Verwandtschaft an sein Interesse gestügert. Eine gleiche Chrsucht, ein gleicher Haß gegen

bie Regierung und die Soffuung überfcmanglicher Belohnungen verband fie aufe engfte mit Ballen ftein, ber auch bie niedrigften Mittel nicht verschmabt batte, die Jahl feiner Unbinger zu vermobren. Den Oberften Illo batte er eindmals überrebet, in Bien bon Gvafontitel ju fuchen und ihm babet feine fraftigfte Ruefprache maefagt; Beimlich aber fdrieb et an die Minifter, ibm fein Gefud abaufchlagen, weil fich fonft Mehrere melden burften, die gleiche Berbienfte batten und auf gleiche Belohnungen Anfpruch machten. Ale Ilo bernach gur Armee gurucklam, war fein Erftes, ibn nach bem Erfolg feiner Bewerbungen au fragen; und ba ibm biefer von dem fcblechten Ausgange berfelben Rachricht gab, fo fing er an, die bitterften Rlagen gegen ben Sof audzuftoben. "Das alfo batten wir mit unfern treuen Dienften verdient," rief er, "baß meine Bermendung fo gering geachtet und Guven Berbienften eine fo unbedeutende Belohuung verweigert wird! Wer wollte noch langer einem fo undaufbaren herrn feine Dienfte widmen? Nein, was mich augeht, ich bin von nun an der abgefagte Reind des Saufes Defterreid." Ilo ftimmte bei, und fo wurde gwifden Beiden ein enges Bundnig gestiftet.

Aber was diese brei Vertrauten des Herzogs wußten, war lange Zeit ein undurchbringliches Geheimniß für die Uebrigen, und die Zuversicht, mit der Wallen stein von der Ergebenheit seiner Officiere sprach, gründete sich einzig nur auf ihre Wohlthaten, die er ihnen erzeigt hatte, und auf die Unzufrtedenheit mit dem Hose. Aber diese schwankende Vermuthung mußte sich in Gewißheit verwandeln, ehe er seine Wasse abwarf und sich einen öffentlichen Schritt gegen den Kaiser erlaubte. Graf Piccolomini, derselbe, der sich in dem Treffen bei Lügen durch einen beispiellosen Muth ausgezeichnet hatte, war der Erste, dessen Treue er auf die Probe stellte. Er hatte sich

Diefen General burd große Geschente verpflichtet, und er aab Ibm ben Borgue vor allen andern, weil Diccolomini unter einerlei Conftellation mit ibm geboren mar. Diefem erflatte er, bas er, burch ben Undank bes Raifers und feine nabe Gefabr gezwungen, unwiderruflich entschloffen fen, die ofterreichifche Partei zu verlaffen, fich mit dem besten Theile ber Armee auf feindliche Seite zu ichlagen und das Bans Defterreich in allen Grangen feiner herrschaft ju befriegen, bis es von der Burgel vertilat fev. Auf Diccolomini babe er bei diefer Unternehmung porgualich gerechnet und ibm icon im Boraus die glangenoften Belobnungen gugedacht. - Als biefer, um feine Befturjung über diefen überraschenden Antrag ju verbergen, von den Sinderniffen und Gefahren fprach, die fic einem fo gewagten Unternehmen entgegenfeben murden, fpottete Ballenftein feiner Aurcht. "Bei folden Bageftuden," rief er aus, "fen nur der Anfang fdwer; die Sterne feven ibm gewogen, bie Belegenheit, wie man fie nur immer verlangen tonne, auch dem Glude muffe man etwas vertrauen. Gein Entschluß ftebe fest, und er murbe, wenn es nicht andere geschehen tonnte, an der Spipe von taufend Pferden fein Beil versuchen." Diccolomini hatete sich febr, burch einen langern Wiberfpruch bas Miftrauen bes herzoge zu reigen und ergab fich mit anscheinender Ueberzeugung bem Gewicht feiner Grunde. Go weit ging die Berblendung des Bergogs, daß es ibm, aller Warnungen des Grafen Tergt v ungegotet, gar nicht einfiel, an der Aufrichtigfeit diefes Mannes ja ameifeln, der feinen Augenblick verlor, die jest gemachte merfmurdige Entdedung nach Bien zu berichten.

Um endlich den enticheidenden Schritt jum Ziele ju thun, berief er im Janner 1634 alle Commandeurs der Armee nach Wilfen gufammen, wohin er fich gleich nach feinem Ruchus

and Bavern gewendet hatte. Die neueften Forberungen best Raifers, die Erblande mit Winterquartieren ju verschonen, Regensburg noch in der rauben Jahredzeit wieder zu erobern und die Armee jur Berftartung bes Cardinal-Infanten um fechstaufend Mann Reiterei zu vermindern, maren erheblich genug, um vor dem gangen versammelten Rriegerath in Er= mägung gezogen zu werden, und diefer icheinbare Bormand perbarg ben Reugierigen ben mahren 3med ber Busammen= berufung. Auch Schweden und Sachsen murden beimlich babin. geladen, um mit dem Bergog von Kriedland über ben Krieben zu tractiren; mit ben Befehlshabern entlegener Seere follte ichriftliche Abrede genommen werden. 3mangig von den. berufenen Commandeurs erschienen; aber gerade bie wichtig= ften, Gallas, Colloredo und Altringer, blieben aus. Der Bergog ließ feine Ginladung an fie dringend wiederholen. einstweilen aber, in Erwartung ihrer naben Ankunft, au der hauptfache fcreiten.

Es war nichts Geringes, was er jest auf dem Wege war zu unternehmen. Einen stolzen, tapfern, auf seine Ehre wachsam haltenden Abel der schändlichsten Untreue schig zu erklären, und in den Augen derjenigen, die bis jest nur gewohnt waren, in ihm den Abglanz der Majestät, den Richter ihrer Handlungen, den Bewahrer der Geses zu verehren, auf Einmal als ein Niederträchtiger, als Verführer, als Nebell zu erscheinen. Nichts Geringes war es, eine rechtmäßige, durch lange Verjährung beseifigte, durch Religion und Geses geheiligte Gewalt in ihren Wurzeln zu erschüttern; alle jene Bezauberungen der Einbildungstraft und der Sinne, die surchtbaren Wachen eines rechtmäßigen Throns, zu zerstören; alle jene unvertilgbaren Gefühle der Psickt, die in der Brust des Unterthans für den gebornen Beherrscher so lant und so machtig sprechen, mit

gewaltsamer Sand zu vertilgen. Aber geblenbet von bem Glanz einer Rrone, bemertte Ballenstein den Abgrund nicht, der au feinen Rugen fich öffnete, und im vollen lebendigen Gefühl feiner Kraft verfäumte er — bas gewöhnliche Loos ftarter und fühner Seelen - die Sinderniffe geborig ju murdigen und in Berechnung zu bringen. Ballenftein fab nichts, als eine gegen ben Sof theils gleichgultige, theils erbitterte Armee eine Armee, die gewohnt mar, feinem Anfehn mit blinder Unterwerfung gu huldigen, vor ibm, ale ihrem Gefengeber und Richter, ju beben, feine Befehle, gleich ben Aussprüchen bes Schicfale, mit gitternder Ehrfurcht zu befolgen. In ben übertriebenen Schmeicheleien, womit man feiner Allgewalt bulbigte, in den frechen Schmabungen gegen hof und Regierung, die eine zügellose Goldatesta fich erlanbte und die wilde Licenz bes Lagers entidulbigte, glaubte er bie mabren Gefinnungen der Armee ju vernehmen, und die Rühnheit, mit der man felbit die Sandlungen bes Monarchen zu tabeln magte, burgte ibm für die Bereitwilligfeit der Truppen, einem fo febr verach: teten Oberberen die Officht aufzufundigen. Aber mas er fich als etwas fo Leichtes gedacht batte, fand als der furcht: barfte Beaner wider ibn auf: an bem Pflichtgefühl feiner Eruppen icheiterten alle feine Berechnungen. Beraufct von dem Unfebn, das er über fo meifterlofe Schaaren bebauptete, fcrieb er Alles auf Rechnung feiner perfonlichen Grobe, obne ju unterscheiben, wie viel er fich felbft und wie viel er ber Barbe banfte, bie er befleibete. Alles gitterte vor ibm , weil er eine rechtmäßige Bewalt ausnbte, weil ber Beborfam gegen ibn Pflicht, weil fein Ansehen an die Majeftat bes Ehrones befestigt war. Große für fich allein fann mobl Bemunderung und Chreden, aber nur bie legale Grofe Chrfurcht und Unterwerfung erzwingen. Und biefes entscheibenden Bortbeils

beraubte er fich felbst in dem Augenblide, ba er fich als einen Werbrecher entlarvte.

Der Keldmaricall von 3110 übernahm es, die Gefinnungen ber Commandeurs zu erforichen, und fie auf ben Schritt, den man von ihnen erwartete, vorzubereiten. Er machte den Unfang bamit, ihnen die neueften Forderungen des Sofes an ben General und die Armee vorzutragen, und durch die gebaffige Wendung, die er denfelben ju geben mußte, mar es ihm leicht. den Born der gangen Berfammlung ju entflammen. Diefem wohlgemählten Eingang verbreitete er fich mit vieler Beredfamteit über die Berdienfte ber Armee und des Reldherrn. und über den Undant, womit der Raifer fie zu belohnen vilege. "Spanifcher Ginfluß," behauptete er, "leite alle Schritte bes Sofes; bas Ministerium Rebe in fpanischem Golde: nur der Bergog von Kriedland habe bis jest diefer Evrannei wider= ftanden, und defregen den tödtlichften Sag der Spanier auf fic gelaben. Ihn vom Commando gu entfernen, ober gang und am wegguräumen, fuhr er fort, war langft icon bas eifigfte Biel ihrer Beftrebungen, und bis es ihnen mit einem pon beiden gelingt, fucht man feine Macht im Relde zu untergraben. Mus feinem andern Grunde ift man bemubt, bem Konig von Ungarn bas Commando in die Sande zu fvielen. bloß damit man biefen Bringen, als ein milliges Organ frember Gingebungen, nad Gefallen im Relde berumfubren, die fpanifche Macht aber besto bester in Deutschland befestigen fonne. Blog um bie Armee ju vermindern, begehrt man fechetaufend Mann für ben Carbinal:Infanten : blog um fie burch einen Binterfeldang aufaureiben, bringt man auf die Biedereroberung Regensburge in der feindlichen Jahredieit. Alle Mittel gum Unterhalt erschwert man der Armee, mabrend daß fich die Jefuiten und Minister mit bem Schweiß ber Provingen bereichern

und die für die Eruppen bestimmten Gelber verschwenden. Der General befennt fein Unvermögen, ber Armee Bort gu halten, weil der hof ihn im Stiche lagt. Fur alle Dienfte, die er innerhalb zweiundzwanzig Jahren dem Saufe Defterreich geleiftet, für alle Dubfeligfeiten, die er übernommen, für alle Reichthumer, die er in faiferlichem Dienste von bem Seinigen jugefest, erwartet ibn eine zweite ichimpfliche Entlaffung. -Aber er erflart, daß er es dazu nicht tommen laffen will. Bon freien Studen entfagt er bem Commando, ebe man es ibm mit Gewalt aus ben Sanden windet. Dies ift es, fuhr ber Rebner fort, mas er ben Obriften burd mich entbietet. Geber frage fich nun felbit, ob es rathfam ift, einen folden General au verlieren. Jeder febe nun du, wer ihm die Summen erfebe, die er im Dienste des Raisers aufgewendet und mo er ben verbienten Lohn feiner Capferfeit ernie - wenn der babin ift, unter beffen Augen er fie bewiesen bat."

Ein allgemeines Geschrei, daß man den Genera nicht ziehen lassen durfe, unterbrach den Redner. Vier der Borummsten werden abgeordnet, ihm den Bunsch der Bersammlung arzutragen und ihn flehentlich zu bitten, daß er die Armee nicht verlassen möchte. Der Herzog weigerte sich zum Schein und ergab sich erst nach einer zweiten Gesandtschaft. Diese Nachgiebigkeit von seiner Seite schien einer Gegengefälligteit von der ihrigen werth. Da er sich anheisschig machte, ohne Wissen und Willen der Commandeurs nicht aus dem Dienste zu treten, so forderte er von ihnen ein schriftliches Gegenversprechen, treu und fest an ihm zu halten, sich nimmer von ihm zu trennen oder trennen zu lassen und tür ihn den letzen Blutstropfen auszuschen. Wer sich von dem Bunde absondern würde, sollte für einen treuvergessenen Berräther gelten und von den übrigen als ein gemeinschaftlicher Feind behandelt

werben. Die ausbrudlich angehängte Bebingung: "So lange Wallenstein die Armee zum Dienste bes Raisers gebrauchen würde," entfernte jede Mißbeutung, und teiner der versammelten Commandeurs trug Bedenten, einem so unschuldig scheinenden und so billigen Begehren seinen vollen Beifall zu schenken.

Die Borlefung biefer Schrift geschah unmittelbar vor einem Baftmahl, welches ber Relbmarichall Illo ausbrudlich in biefer Ablicht veranstaltet batte: nach aufgehobener Tafel follte Die Unterzeichnung vor fich geben. Der Birth that bas Geinige, Die Befinnungefraft feiner Gafte burch ftarte Getrante abauftumpfen, und nicht eber, als bis er fie von Beinbunften taumeln fab, gab er ihnen bie Schrift aur Unterzeichnung. Die mehreften malten leichtfinnig ihren Namen bin, obne zu miffen, mas fie'unterschrieben: nur einige Wenige, welche neugieriger ober mißtrauischer waren, burchliefen bas Blatt noch einmal, und entbedten mit Erstaunen, daß bie Claufel: "Co lange Ballenftein bie Armee jum Beften bes Raifers gebrauchen murbe," hinmeggelaffen fep. 3110 nämlich hatte mit einem geschickten Taschensvielerfniff bas erfte Eremplar mit einem anbern ausgetaufcht, in bem jene Claufel fehlte. Der Betrug murbe lant, und Biele meigerten fich nun, ihre Unterfdrift an geben. Diecolomini, ber ben gangen Betrug burchichaute und blof in ber Abficht, bem Sofe bavon Radricht zu geben, an biefem Auftritte Theil nahm, veraab fich in ber Truntenheit fo, baf er bie Befundheit des Raifers aufbrachte. Aber jest ftand Graf Tergty auf und erflarte alle für meineibige Schelmen, die gurudtreten wurden. Seine Drohungen , die Borftellung ber unvermeiblichen Befahr, ber man bei langerer Beigerung ausgefest war, bas Beispiel ber Menge und 3110's Beredfamteit

abermanden endlich ihre Bebenklichkeiten, und das Blatt wurde von jedem ohne Ausnahme unterzeichnet.

Ballenftein batte nun zwar feinen Breck erreicht, abet bie gang unerwartete Widerfebung ber Commandeurs rif ibn auf einmal aus dem lieblichen Babne, in dem er bisber geschwebt hatte. Budem maren bie mehrften Namen fo unleferlich gefrigelt, daß man eine unredliche Abnicht babinter vermuthen mußte. Anftatt aber durch diefen warnenden Bint bes Schickfals jum Nachdenken gebracht ju werben, ließ et feine gereigte Empfindlichfeit in unwürdigen Rlagen und Berwanschungen überstromen. Er berief die Commandeurs am folgenden. Morgen ju fich und übernahm es in eigener Der: fon, ben gangen Inhalt bes Bortrage zu wiederholen, welchen Illo ben Tag vorher an fie gehalten hatte. Nachdem er feinen Unwillen gegen ben Sof in die bitterften Borwurfe und Schmabungen ausgegoffen, erinnerte er fie an ihre geftrige Wiberfeslichteit und erflarte, bag er burch biefe Entbedung bewogen worden fen, fein Berfprechen gurud gu nehmen. Stumm und betreten entfernten fich die Obriften, erfdienen aber, nach einer furgen Berathichlagung im Borgimmer, aufo neue, ben Borfall von gestern ju entschuldigen und fich ju einer neuen Unterschrift anzubieten.

Jest fehlte nichts mehr, als auch von den ansgebliebenen Generalen entweder eine gleiche Bersicherung zu erhalten, oder sich im Weigerungsfalle ihrer Personen zu bemächtigen. Wallenstein erneuerte daher seine Einladung und trieb sie dringend an, ihre Ankunft zu beschleunigen. Aber noch ehe sie eintrasen, hatte sie der Ruf bereits von dem Vorgange zu Pilsen unterrichtet und ihre Eilsertigkeit plöslich gehemmt. Altringer blieb unter dem Vorwand einer Krankheit in dem seschloß Frauenberg liegen. Gallas fand sich zwar ein

aber bloß um ale Augenzeuge den Raifer von der drobenben Befahr befto beffer unterrichten gu tonnen. Die Aufichluffe. welche er und Diccolomini gaben, vermanbelten die Beforanife bes Sofe auf Ginmal in die fdredlichfte Gewisheit. Aebn= liche Entdedungen, welche man zugleich an andern Orten machte, ließen feinem Zweifel mehr Raum, und die fonelle Beranderung der Commandanten : Stellen in Schleffen und Defterreich ichien auf eine hochft bedentliche Unternehmung an deuten. Die Gefahr mar dringend und die Gulfe mußte fone! fenn. Dennoch wollte man nicht mit Bollgebung bes Urtheils beginnen, fondern ftreng nach Gerechtigfeit verfahren. Dan erließ alfo an die vornehmften Befehlshaber, beren Erene man fich verfichert hielt, geheime Befchle, den Bergog von Kriedland nebft feinen beiden Anbangern, Illo und Terato, auf was Art es auch fenn mochte, ju verhaften und in fichere Bermahrung ju bringen, damit fie gehört werden und fich verant= worten konnten. Sollte dies aber auf rubigem Bege nicht au bemirten fenn, fo fordere die öffentliche Gefahr, fle tobt ober lebendig ju greifen. Bugleich erhielt General Gallas ein offened Patent, worin allen Oberften und Officieren diefe taiferliche Berfügung befannt gemacht, die gange Armee ihrer Pflichten gegen den Berrather entlaffen, und, bis ein neuer Beneraliffimus aufgeftellt fenn murbe, an den Generallieutenant von Gallas verwiefen murbe. Um ben Berführten und Abtrunnigen die Rudfebr au ihrer Officht zu erleichtern und die Schuldigen nicht in Bergweiffung ju fturgen, bewilligte man eine gangliche Amnestie über Alles, mas ju Vilsen gegen die Majestat bes Raifers begangen worben mar.

Dem General von Gallas war nicht wohl ju Muthe bet ber Ehre, die ihm widerfuhr. Er befand fich zu Pilsen, unter ben Augen desjenigen, bessen Schickfal er bei sich trug, in ber

Gewalt feines Reindes, ber hundert Augen hatte, ihn zu beobbachten. Entbedte aber Ballenftein bas Gebeimniß feines Auftrage, fo tonnte ihn nichte vor ben Wirkungen feiner Rache und Bergweiflung ichuben. Bar es icon bebenflich, einen folden Auftrag auch nur zu verheimlichen, fo war es noch weit miglicher, ibn gur Bollgiebung zu bringen. Die Gefinnungen der Commandeurs maren ungewiß, und es ließ fic wenigstens zweifeln, ob fie fich bereitwillig murben finden laffen. nach dem einmal gethanen Schritt ben faiferlichen Berficherungen zu trauen und allen glanzenden Soffnungen, die fie auf Ballenstein gebaut hatten, auf Einmal zu entfagen. Und bann, welch ein gefährliches Bageftud, Sand an bie Perfon eines Mannes ju legen, ber bis jest für unverleglich gegebtet, burch lange Ausübung der hochsten Gewalt, burch einen gur Gewohnheit gewordenen Gehorfam zum Gegenstand ber tiefften Ehrfurcht geworden, und mit Allem, mas außere Majeftat und innere Große verleihen tann, bewaffnet mar - beffen Anblid icon ein tnechtisches Bittern einjagte, ber mit einem Binte über Leben und Tob enticied! Einen folden Mann, mitteu unter ben Bachen, die ihn umgaben, in einer Stadt, die ihm ganglich ergeben ichien, wie einen gemeinen Berbrecher gu greifen, und den Gegenstand einer fo langgewohnten tiefen Berehrung auf Einmal in einen Gegenstand bes Mitleibens ober bes Spottes zu verwandeln, mar ein Auftrag, ber auch ben Muthiaften gagen machte. Go tief batten fich Kurcht und Achtung vor ihm in die Bruft feiner Goldaten gegraßen, baß felbst bas ungeheure Berbrechen bes Sochverraths biefe Empfindungen nicht gang entwurzeln tonnte.

Sallas begriff bie Unmöglichteit, unter ben Augen bes herzogs feinen Auftrag zu vollziehen, und fein fehnlichfter Bunfch war, fich, eh' er einen Schritt zur Ausführung wagte,

porber mit Altringern au besprechen. Da bas lange Ausenbleiben bes Lettern icon anfing Berbacht bei bem Bergog an erregen, fo erbot fich Ballas, fich in eigener Derfon nach Frauenberg gu verfügen und Altringern, als feinen Dermandten, gur Berreife gu bewegen. Ballenftein nabm Diefen Beweis feines Gifere mit fo großem Boblgefallen auf, daß er ibm feine eigene Canipage gur Reife bergab. Erob über Die gelungene Lift, berlief Gallas ungefaumt Dilfen und überließ es bem Grafen Diccolomini, Ballenfteins Schritte ju bemachen; er felbft aber jogerte nicht, von bem faiferlichen Batente, mo es nur irgend anging, Bebrauch au machen, und die Ertlarung der Truppen fiel gunftiger aus, als er je hatte erwarten tonnen. Anftatt feinen Rreund nach Dilfen mit jurudjubringen, ichidte er ibn vielmehr nach Dien, um ben Raifer gegen einen gebrobten Angriff an iconen, und er felbit ging nach Dber : Defterreich, wo man non der Rabe bee Bergoge Bernhard von Beimar bie größte Gefahr beforgte. In Bohmen murben bie Stabte Bubmeif und Tabor aufe neue fur ben Raifer befett und alle Anstalten getroffen, ben Unternehmungen bes Berratbers fonell und mit Nachdrud ju begegnen.

Da auch Gallas an keine Rudkehr zu benten ichien, so wagte es Piccolomini, die Leichtgläubigkeit des herzogs noch Einmal auf die Probe zu stellen. Er bat sich von ihm die Erlaubnis aus, den Gallas zurückuholen, und Wallensstein ließ sich zum zweitenmal überlisten. Diese unbegreisliche Blindheit wird und nur als eine Tochter seines Stolzes erklärbar, der sein Urtheil über eine Person nie zurücknahm, und die Möglichleit zu irren auch sich selbst nicht gestehen wollte. Auch den Grasen Piccolomini ließ er in seinem eigenen Wagen nach Linz bringen, wo dieser sogleich dem

Beifpiel des Gallas folgte, und noch einen Schritt weiter ging. Er hatte Wallenst ein versprochen, zuruczusehren; diefes that er, aber an der Spise einer Armee, um den herzog in Pilsen zu überfallen. Ein anderes heer eilte unter dem General von Sups nach Ptag, um diese hauptstadt in taisetliche Psicht zu nehmen und gegen einen Angriff der Mebellen zu vertheibigen. Bugleich fündigt sich Gallas allen zerstreuten Armeen Desterreichs als den einzigen Chef an, von dem man nunmehr Besehle anzunehmen habe. In allen laiserlichen Lagern werden Placate ausgestreut, die den herzog nebst vier seiner Vertrauten für vogelfrei erklären und die Armeen ihrer Psichten gegen den Verräther entbinden.

Das ju Ling gegebene Beifviel findet allgemeine Nachabmung; man verflucht das Andenten bes Berrathers, alle Armeen fallen von ihm ab. Endlich, nachdem auch Diccolomini fich nicht wieder feben läßt, fällt die Dede von Ballenfteins Augen, und ichredlich erwacht er aus feinem Traume. Doch auch jest glandt er noch an die Wahrhaftigfeit ber Sterne und an die Treue ber Armee. Gleich auf die Nachricht von Dicco: lomini's Abfall lagt er ben Befehl befannt machen, bag man ine funftige feiner Ordre ju gehorden babe, Die nicht unmittelbar von ihm felbft oder von Tergfp und 3110 herrubre. Er ruftet fich in aller Gile, um nach Prag aufaubre: chen, wo er Willens ift, endlich feine Maste abzumerfen und fich öffentlich gegen ben Raifer zu erflaren. Bor Drag follten alle Truppen fich verfammeln, und von da aus mit Blines: idnelligfeit über Defterreich herfturgen. herzog Bernhard, ber in die Berfchwörung gezogen worben, follte die Operationen des Bergogs mit ichmedischen Ernppen unterftußen und eine Diversion an ber Donau machen. Schon eilte Teraty nach Drag voraus, und nur Mangel an Vferden binderte den

Bergog, mit bem Reft ber treugebliebenen Regimenter nachzufol= gen. Aber indem er mit der gefvannteften Erwartung den Nachrichten von Brag entgegenfieht, erfährt er ben Berluft diefer Stabt, erfährt er den Abfall feiner Generale, die Desertion feiner Trupven, die Enthullung feines gangen Complots, ben eilfertigen Anmarich bes Viccolomini, ber ibm ben Untergang geschworen. Schnell und ichrecklich fturgen alle feine Entwurfe gusammen, täufden ibn alle feine Soffnungen. Ginfam fteht er ba, verlaffen von Allen, benen er Gutes that, verrathen von Allen, auf die er baute. Aber folde Lagen find es, die ben großen Charafter erproben. In allen feinen Erwartungen bintergangen, entfagt er feinem einzigen feiner Entwurfe; nichts gibt er verloren, weil er fich felbst noch übrig bleibt. Jest war die Zeit gefommen, wo er bes fo oft verlangten Beiftandes ber Schweben und ber Sachfen bedurfte, und wo aller Zweifel in die Aufrichtigfeit feiner Gefinnungen verschwand. Und jest, nachdem Orenstierna und Arnbeim feinen ernftlichen Borfat und feine Noth erfannten, bedachten fie fich auch nicht langer, die gunftige Belegenheit gu benuben und ihm ihren Sous zuzusagen. Bon fachlicher Seite follte ihm Bergog Frang Albert von Sachfen = Lauen= burg viertaufend, von fcmebifcher Bergog Bernbard und Bfalgaraf Chriftian von Birtenfeld fechstaufend Mann geprüfter Truppen guführen. Ballenftein verließ Dilfen mit bem Teratvichen Regiment und ben Benigen, die ihm tren geblieben waren, ober fic boch ftellten, es zu fenn, und eilte nach Eger an die Granze bes Ronigreiche, um ber Dberpfals naber ju fenn und bie Bereinigung mit herzog Bernhard ju erleichtern. Noch war ihm das Urtheil nicht befannt, bas ibn als einen öffentlichen Keind und Berrather erflarte; erft au Caer follte ibn biefer Donnerstrahl treffen. Roch rechnete er auf eine Armee, die General Schafgotich in Schleffen für ibn bereit hielt, und schmeichelte fich noch immer mit ber Soffnung, daß Biele, felbst von benen, die langft von ibm abgefallen maren, beim erften Schimmer feines wieber auf: lebenden Gludes ju ihm umtehren murden. Gelbft auf ber Rlucht nach Eger - fo wenig hatte die niederfcblagende Er: fahrung feinen verwegenen Muth gebandigt - befchaftigte ibn noch der ungeheuere Entwurf, ben Raifer ju enttbrouen. Unter diefen Umftanden gefcah es, daß einer aus feinem Gefolge fic bie Erlaubnif ausbat, ibm einen Rath zu ertheilen. "Beim Raifer," fing er an, "find Gure fürftliche Snaden ein gewiffer, ein großer und boch aftimirter herr; beim Reinbe findesie noch ein ungewiffer Ronig. Es ift aber nicht weife gebandelt, das Gemiffe zu magen für bas Ungemiffe. Det Reind wird fich Gurer Gnaden Derfon bedienen, meil die Ge legenheit gunftig ift; Ihre Verson aber wird ibm immer verbachtig fenn, und ftete mird er fürchten, baß Gie auch ibm einmal thun mochten, wie jest bem Raifer. Defimegen febren Sie um, biemeil es noch Beit ift." - "Und wie ift ba noch w belfen?" fiel ber Bergog ibm ins Bort. - " Sie baben." erwiederte Jener, "vierzigtausend Armirte (Ducaten mit gebarnischten Mannern) in der Truben. Die nehmen Sie in die Sand und reifen geraben Bege bamit an ben faiferlichen Sof. Dort erklaren Sie, baß Sie alle bisberigen Schritte bloß gethan, die Treue der faiferlichen Diener auf die Probe au ftellen und die Redlichgefinnten von den Berbachtigen ju unterfcheiben. Und da nun die Meisten fich jum Abfall geneigt bemiefen, fo feven Sie jest getommen, Seine taiferliche Majeftat vor diefen gefährlichen Menschen zu warnen. Go werden Gie Jeden jum Berrather machen, ber Gie jest jum Schelm machen mil. Um faiferlichen hof wird man Gie mit den vierztataufend Armirten gewißlich willtommen beißen, und Sie werden wieber

ber erste Friedlander werben." — "Der Borschlag ist gut," antwortete Ballenstein nach einigem Nachdenken, "aber ber Teufel traue!"

Indem der Bergog, von Eger aus, die Unterhandlungen mit bem Reinde lebhaft betrieb, bie Sterne befragte und frischen Soffnungen Raum gab, murbe beinabe unter feinen Augen der Dold geschliffen , ber feinem Leben ein Ende machte. Der faiferliche Urtheilsspruch, ber ihn für vogelfrei erflatte, batte feine Wirkung nicht verfehlt, und die rachende Nemelis wollte, bag ber Unbantbare unter ben Streichen bes Unbante erliegen follte. Unter feinen Officieren batte Ballenftein einen Irlander, Namens Leflie, mit vorzüglicher Gunft beebrt und bas gange Glud biefes Mannes gegrun-Eben diefer mar es, ber fich bestimmt und berufen bet. fühlte, das Todesurtheil an ibm zu pollitreden und ben blutigen Lohn zu verdienen. Richt sobald mar dieser Leflie im Befolge bes herzogs zu Eger angelangt, als er bem Com= mandanten diefer Stadt, Obriften Buttler, und bem Obriftlieutenant Gordon, zweien protestantischen Schottlandern, alle ichlimmen Unichlage bes Bergogs entbedte, welche ihm biefer Unbefonnene auf ber Berreife vertraut batte. Leglie fand hier zwei Manner, bie eines Entschluffes fabig maren. Man hatte die Babl awischen Berratherei und Vflicht, awischen dem rechtmäßigen herrn und einem flüchtigen, allgemein verlaffenen Rebellen; wiewohl ber lettere ber gemeinschaftliche Bohlthater mar, fo tonnte bie Babl boch feinen Angenblick ameifelbaft bleiben. Man verbindet fich fest und feierlich gur Treue gegen den Raifer, und biefe fordert die ichnellften Dags regeln gegen ben öffentlichen Reind. Die Belegenheit ift gun= ftig, und fein bofer Genius bat ihn von felbft in die Sande ber Rache geliefert. Um jedoch ber Gerechtigfeit nicht in ihr

Umt zu greifen, beschließt man, ihr das Opfer lebendig zuzuführen, und man scheibet von einander mit dem gewagten Entschluß, den Feldherrn gefangen zu nehmen. Tiefes Geheimniß umhüllt dieses schwarze Complot, und Wallen stein, ohne Ahnung des ihm so nahe schwebenden Verderbens, schmeichelt sich vielmehr, in der Befahung von Eger seine tapfersten und treuesten Versechter zu finden.

Um eben biefe Beit werden ihm die taiferlichen Patente überbracht, die fein Urtheil enthalten und in allen Lagern gegen ihn befannt gemacht find. Er erfennt jest bie gange Größe ber Gefahr, die ihn umlagert, die gangliche Unmög: lichteit ber Rudtehr, feine fürchterlich verlaffene Lage, die Rothwendigfeit, fich auf Treu und Glauben bem Reinde gu überliefern. Gegen Leflie ergießt fich ber gange Unmuth fei: ner verwundeten Seele, und die heftigfeit des Affects entreift ihm bas lette noch übrige Scheimniß. Er entbectt biefem Officier feinen Entschluß, Eger und Elnbogen, ale bie Daffe bes Ronigreiche, bem Pfalggrafen von Birtenfeld einguraumen, und unterrichtet ihn jugleich von ber naben Anfunft bes herzoge Bernhard in Eger, wovon er noch in chen biefer Racht burd einen Gilboten benachrichtigt worden. Diefe Entdedung, welche Leglie feinen Mitverschwornen aufs fchleu: nigfte mittheilt, andert ihren erften Entichluß. Die bringende Befahr erlaubt feine Schonung mehr. Eger fonnte jeden Augenblick in feindliche Sande fallen und eine fcnelle Revolution ihren Gefangenen in Kreibeit feten. Diefem Unglud guvorzufommen, befchließen fie, ibn fammt feinen Bertrauten in ber folgenden Nacht gu ermorden.

Damit bieß mit um fo weniger Geraufch gefchehen möchte, follte bie That bei einem Gastmahle vollzogen werden, welches ber Obrist Buttler auf dem Schlose ju Eger veranstaltete.

Die Undern alle erschienen; nur Ballenftein, ber viel an bewegt mar, um in frobliche Gefellschaft ju tangen, ließ fich entschuldigen. Man mußte alfo, in Ansehung feiner, ben Plan abandern; gegen die Andern aber befchloß man der Abrede gemaß zu verfahren. In forglofer Gicherheit erfchienen die drei Obriften Illo, Tergto und Wilhelm Rindto. und mit ihnen Rittmeifter Deumann, ein Officier voll Rabigleit, beffen fich Tergty bei jebem verwidelten Gefchafte, welches Ropf erforberte, zu bedienen pflegte. Man batte por ihrer Antunft die zuverläffigften Soldaten aus ber Befatung, welche mit in bas Complot gezogen war, in bas Schloß ein: genommen, alle Ausgange aus demfelben wohl befest und in einer Rammer neben bem Speisesaal feche Buttleriche Dra: goner verborgen, die auf ein verabrebetes Signal bervorbrechen und die Berrather niederstoßen follten. Ohne Abnung ber Befahr, die über ihrem Saupte fdwebte, überließen fic bie forglofen Gafte ben Bergnugungen ber Mablzeit, und Bal-Iensteine, nicht mehr des faiferlichen Dienere, fonbern bes fouveranen Rurften, Gefundheit murbe aus vollen Bechern getrunten. Der Wein öffnete ihnen bie Bergen, und Illo entbedte mit vielem Uebermuth, bag in drei Tagen eine Armee bafteben werde, bergleichen Ballenstein niemals angeführt babe. -"Ja," fiel Meumann ein, "und bann hoffe er, feine Banbe in der Desterreicher Blut ju maschen." Unter diesen Reben wird das Deffert aufgetragen, und nun gibt Leflie das verabrebete Beichen, die Aufzugbrude ju fperren, und nimmt felbst alle Thorschluffel ju fich. Auf Einmal füllt fich ber Speisefaal mit Bewaffneten an, die fich mit bem unerwarteten Grufe: Bivat Kerbinandud! binter die Stuble ber bezeichneten Bafte pflangen. Befturgt und mit einer ablen Ahnung fpringen alle vier augleich von der Tafel auf. Ringto und

Lergen merben fogleich erftochen, ebe fie fich gur Wehr feben tonnen: Deu mann allein findet Belegenheit, mabrend ber Bermirrung in ben Sof zu entwischen, wo er aber von ben Bachen ertannt und fogleich niedergemacht wirb. Mur 3110 batte Gegenwart bed Beiftes genug, fich zu vertheibigen. Er stellte fich an ein Kenfter, von wo er dem Gordon feine Berratberei unter ben bitterften Somabungen vormarf und ibn aufforderte, fich ehrlich und ritterlich mit ihm au fchlagen. Erft nach der tapferften Gegenwehr, nachdem er zwei feiner Reinde todt babin gestrectt, fant er, übermaltigt von ber gabl und von gehn Stichen durchbohrt, ju Boden. Gleich nach vollbrachter That eilte Leglie nach ber Stadt, um einem Auflauf zuvorzutommen. Ale bie Schildmachen am Schlofthor ibn außer Athem daber rennen faben, jeuerten fie, in bem Bahne, bag er mit zu den Rebellen gebore, ihre Rlinten auf ibn ab, boch ohne ibn ju treffen. Aber biefe Schuffe brachten bie Bachen in der Stadt in Bewegung, und Leflie's fcnelle Gegenwart mar nothig, fie ju beruhigen. bedte ihnen nunmehr umftandlich den gangen Bufammenbang ber Kriedlandischen Berichwörung, und die Magregeln, die bagegen bereits getroffen worden, bas Schicffal ber vier Rebellen, fo wie basjenige, welches ben Anführer felbit erwartete. Als er fie bereitwillig fand, feinem Borhaben beigutreten, nahm er ihnen aufs neue einen Eid ab, bem Raifer getren ju fenn und fur die gute Sache ju leben und ju fterben. Run wurden hundert Buttler'iche Dragoner von ber Burg aus in die Stadt eingelaffen, die alle Strafen burchreiten mußten, um die Unhanger bes herzoge im Baum ju halten und jedem Tumult vorzubeugen. Sugleich befette man alle Thore ber Stadt Eger und jeden Bugang jum Friedlandifden Schloffe, bas an ben Marft fließ, mit einer gablreichen und

guverläffigen Mannicaft, bag ber Bergog weber entfommen, noch Sulfe von außen erhalten tonnte.

Bevor man aber jur Ausführung fdritt, murbe von ben Berichwornen auf der Burg noch eine lange Berathichlagung aebalten, ob man ihn wirklich ermorden oder fich nicht lieber begnügen follte, ihn gefangen zu nehmen. Befprist mit Blut und gleichsam auf den Leichen feiner erschlagenen Genoffen. fcauberten biefe wilben Seelen gurud vor ber Grauelthat, ein fo merfwurdiges Leben zu enden. Gie faben ibn, den Rubrer in ber Schlacht, in feinen gludlichen Tagen, umgeben von feiner flegenden Armee, im vollen Glang feiner Berrichergröße; und noch einmal ergriff die langgewohnte Kurcht ihre jagenden Bergen. Doch bald erstigt die Borftellung der dringen= ben Gefahr biefe flüchtige Regung. Man crinnert fich ber Drohungen, welche neumann und Illo bei der Tafel ausgestoffen, man fieht die Sachfen und Schweben fcon in ber Rahe von Eger mit einer furchtbaren Urmee, und feine Rettung als in bem ichleunigen Untergange bes Berrathers. Es bleibt alfo bei bem erften Entschluß, und der icon bereit gehaltene Morber, Sauptmann Deverour, ein Irlander, erhalt ben blutigen Befehl.

Während daß jene bret auf der Burg von Eger sein Schicfal bestimmten, beschäftigte sich Wallen ftein in einer Unterredung mit Seni, es in den Sternen zu lesen. "Die Gesahr ist noch nicht vorüber," sagte der Aftrolog mit prophetischem Geiste. "Sie ist es," sagte der Hervolog, der an dem himmel selbst seinen Willen wollte durchgesetzt haben. "Aber daß Du mit nächstem wirst in den Kerter geworfen werden," suhr er mit gleich prophetischem Geiste fort, "das, Freund Seni, steht in den Sternen geschrieben." Der Aftrolog batte sich beurlaubt, und Wallenstein war zu Bette,

als Hauptmann Deveroux mit seche Hellebardierern vor seiner Wohnung erschien, und von der Wache, der es nichts Außerordentliches war, ihn zu einer ungewöhnlichen Zeit bei dem General aus- und eingehen zu sehen, ohne Schwierigkeit eingelassen wurde. Ein Page, der ihm auf der Treppe begegnet und Lärm machen will, wird mit einer Pike durchstochen. In dem Vorzimmer stoßen die Mörder auf einen Rammerdiener, der aus dem Schlasgemach seines Herrn tritt und den Schlüssel zu demselben so eben abgezogen hat. Den Finger auf den Mund legend, bedeutet sie der erschrodene Stlav, keinen Lärm zu machen, weil der Herzog eben eingeschlafen sep. "Freund," ruft Deveroux ihn an, "jest ist es Zeit zu lärmen!" Unter diesen Worten rennt er gegen die verscholssene Thur, die auch von innen verriegelt ist, und sprengt sie mit einem Fußtritte.

Ballenstein mar burch ben Anall, den eine losgebende Rlinte erregte, aus dem erften Schlaf aufgepocht worden und and Kenster gesprungen, um der Bache ju rufen. In biefem Mugenblid borte er aus ben Kenftern bes anftogenden Gebäudes das Seulen und Wehtlagen ber Grafinnen Tergty und Rindty, die fo eben von dem gewaltsamen Tob ihrer Manner benachrichtigt worden. Ghe er Beit hatte, biefem idredlichen Borfalle nadaubenten, ftand Deverour mit feinen Mordgehülfen im Bimmer. Er war noch in blogem hembe, wie er aus bem Bette gesprungen mar, junachft an bem Kenfter an einen Tifch gelehnt. "Bift Du ber Schelm," foreit Deverour ihn an, "ber bes Raifers Bolf zu bem Reind überführen und Geiner Majestat die Krone vom Saupte berunter reißen will? Jest mußt du fterben." Er balt einige Augenblide inne, als ob er eine Antwort erwartete; aber Ueberraschung und Tros verschließen Ballen fteine Dund. Die Arme weit auseinander breitend, empfangt er vorn in ber Bruft den töbtlichen Stoß der Partifane, und fällt babin in feinem Blut, ohne einen Laut auszustoßen.

Den Zag barauf langt ein Erpreffer von dem Bergog von Lauenburg an, ber die nabe Anfunft biefes Dringen berichtet. Man verfichert fich feiner Verfon, und ein anderer Lakai wird in Kriedlandischer Livree an den Bergog abgeschickt, ibn nach Gger zu loden. Die Lift gelingt, und Frang Albert über: liefert fich felbst ben Sanden ber Reinde. Benig fehlte. daß Bergog Bernbard von Beimar, ber icon auf der Reise nach Eger begriffen mar, nicht ein abnliches Schicfal erfahren batte. Bum Glud erhielt er von Ballenfteins Untergang noch frub genug Nachricht, um fich burch einen zeitigen Rudzug der Gefahr zu entreißen. Kerdinand weihte dem Schicfale feines Benerals eine Ebrane und ließ für die Ermorbeten ju Bien breitaufend Seelenmeffen lefen; augleich aber vergaß er nicht, die Morber mit golbenen Gnabenfetten. Rammerberrnichluffeln, Dianitaten und Ritterautern zu belobnen.

So endigte Wallenstein, in einem Alter von fünfzig Jahren, sein thatenreiches und außerordentliches Leben; durch Ehrgeiz emporgehoben, durch Ehrsucht gestürzt, bei allen seinen Mangeln noch groß und bewundernswerth, unübertrefflich, wenn er Maß gehalten hätte. Die Tugenden des Herrschers und Helden, Klugheit, Gerechtigkeit, Festigkeit und Muth, ragen in seinem Charakter kolossalisch hervor; aber ihm sehlten die sansteren Tugenden des Menschen, die den Helden zieren und dem Herrscher Liebe erwerben. Furcht war der Talisman, durch den er wirkte; ausschweiseyd im Strafen wie im Belohnen, wußte er den Eifer seiner Untergebenen in immerwährender Spannung zu erhalten, und

geborcht zu fenn wie er, tonnte fein Relbberr in mittlern und neuern Zeiten fich ruhmen. Mehr ale Capferfeit galt ibm bie Unterwürfigfeit gegen feine Befehle, weil durch jene nur bet Soldat, durch biefe der Feldberr handelt. Er übte die Rolgfam: feit der Truppen durch eigenfinnige Berordnungen, und belobnte die Willigfeit, ibm zu gehorden, auch in Rleinigfeiten, mit Berichwendung, weil er den Sehor fam bober ale ben Gegen: ft and ichabte. Gindmale ließ er bei Lebenbitrafe verbieten, baß in der gangen Armee fein andere als rothe Kelbbinden getragen werden follten. Ein Rittmeifter batte biefen Befehl taum vernommen, ale er feine mit Gold burdwirkte Reldbinde abnahm und mit Rugen trat. Ballenftein, bem man es binterbrachte, machte ibn auf ber Stelle jum Obriften. Stets mar fein Blid auf bas Bange gerichtet, und bei allem Scheine ber Willfür verlor er doch nie den Grundfas der 3medmäßigfeit aus den Augen. Die Räubereien der Goldaten in Freunbes Land batten geschärfte Berordnungen gegen die Maraubeurs veranlagt, und der Strang mar jedem gedroht, den man auf einem Diebstahl betreten murde. Da gefcah es, daß Mallenftein felbst einem Soldaten auf dem Relde begegnete, ben er muntersucht ale einen lebertreter bes Gefetes ergreifen lief und mit dem gewöhnlichen Donnerwort, gegen welches feine Einwendung ftattfand: "Laft die Beftie bangen!" jum Galaen verdammte. Der Soldat betheuert und beweist feine Unichuld - aber die unwiderrufliche Senteng ift beraus. .. So bange man bich unschuldig," fagte ber Unmenschliche; besto gewisser wird der Schuldige gittern." Schon macht man die Unftalten, diefen Befehl zu vollziehen, als der Goldat, ber fich ohne Rettung verloren fieht, den verzweifelten Entfolug fagt, nicht ohne Rache ju fterben. Buthend fällt er feinen Richter an, wird aber, ebe er feinen Borfat ausführen

tann, von ber überlegenen Anzahl entwaffnet. "Jeht last ihn laufen," fagte ber Herzog, "es wird Schrecken genug erregen." — Seine Freigebigkeit wurde durch unermeßliche Einkunfte unterstüht, welche jährlich auf drei Millionen gesichäft wurden, die ungehenern Summen nicht gerechnet, die er unter dem Namen von Brandschahungen zu erpressen wußte. Sein freier Sinn und heller Verstand erhob ihn über die Meligionsvorurtheile seines Jahrhunderts, und die Jesuiten vergaben es ihm nie, daß er ihr System durchschaute und in dem Varste nichts als einen römischen Bischof sab.

Aber, wie ichon feit Samuels bes Propheten Tagen Reiner, ber fich mit ber Rirche entzweite, ein gluckliches Enbe nahm, fo vermehrte auch Ballen ftein die Bablibrer Opfer. Durch Monchbintriquen verlor er ju Regendburg ben Commandoftab und zu Eger das Leben; burd mondifche Runfte verlor er vielleicht, mas mehr mar als Beides, feinen ehrlichen Ramen und feinen auten Ruf vor ber Nachwelt. Denn endlich muß man gur Steuer ber Gerechtigfeit gestehen, baß es nicht gang treue Redern find, die und die Beschichte diefes außerordentlichen Mannes überliefert haben; daß die Berratherei des Herzogs und fein Entwurf auf die bohmische Krone fich auf feine ftreng bewiefene Thatfache, bloß auf mahrschein= liche Vermuthungen grunden. Doch hat fic bas Document nicht gefunden, das und die geheimen Triebfedern feines Handelne mit historischer Zuverlässigkeit aufdedte, und unter feinen offentlichen, allgemein beglaubigten Thaten ift feine, bie nicht endlich aus einer unschuldigen Quelle tonnte gefloffen fenn. Diele feiner getadeltsten Schritte beweisen bloß feine ernstliche Reigung gum Frieden; die meisten andern erflärt und entschuldigt bas gerechte Miftrauen gegen den Kaifer und bas verzeihliche Beftreben, feine Bichtigfeit zu behaupten.

Irtheil felbst nicht zur Rechtfertigung gereich Ballenstein, nicht weil er Rebell'war, sondert veil er siel. Ein Unglud für den Lebenden, iegende Partei sich zum Feinde gemacht hatte — ür den Todten, daß ihn dieser Feind überleb Beschichte schrieb.

## Sunftes Buch.

Ballenfteine Tob machte einen neuen Generaliffmus nothwendig, und der Raifer gab nun endlich bem Bureden ber Spanier nach, feinen Sohn Ferdinand, Ronig von Unggrn, ju biefer Burbe ju erheben. Unter ihm führte ber Graf von Gallas las Commando, ber bie Aunctionen bes Relbberrn ausubt, mabrend bag ber Pring diefen Doften eigent= lich nur mit feinem Namen und Unfeben fcmudt. fammelt fich eine beträchtliche Macht unter Ferdinands Kahnen, ber herzog von Lothringen führt ibm in Derfon Bulfevoller gu, und aus Italien erfcheint ber Carbinal-Infant mit gebntaufend Mann, feine Armee zu verftarten. Um ben Reind von der Donau zu vertreiben, unternimmt ber neue Relbberr, was man von feinem Borganger nicht batte erhalten tonnen, die Belagerung ber Stadt Regensburg. Umfonft bringt Bergog Bernhard von Beimar in bas Innerfte von Bavern, um ben Reind von diefer Stadt wegauloden: Rerbinand betreibt bie Belagerung mit fandbaftem Ernft. und die Reichestadt öffnet ibm, nach ber hartnädigften Begenwehr, die Thore. Donauworth betrifft balb barauf ein abn= liches Schidfal, und nun wird Nordlingen in Schwaben belagert. Der Verluft fo vieler Reichsstädte mußte ber fcmebilden Bartei um fo empfindlicher fallen, ba bie Freund= fchaft biefer Ctabte für bas Glud ihrer Baffen bis jest fo entscheibend war, also Gleichgültigkeit gegen das Schickal derfelben um so weniger verantwortet werden konnte. Es gereichte ihnen zur unauslöschlichen Schande, ihre Bundesgenossen in der Noth zu verlassen und der Nachsucht eines unversöhnlichen Siegers preiszugeben. Durch diese Gründe bewogen, seht sich die schwedische Armee, unter der Ansührung Horns und Bernhards von Beimar, nach Nordlingen in Bewegung, entschlossen, auch wenn es eine Schlacht koten sollte, diese Stadt zu entsehen.

Das Unternehmen war miflich, da die Macht des Reinbes ber ichmedischen merklich überlegen mar, und die Rlugheit rieth um fo mehr an, unter biefen Umftanden nicht zu fcblagen, ba die feindliche Macht fich in turger Beit trennen mußte und die Bestimmung ber italienischen Truppen sie nach ben Rieberlanden rief. Man tonnte indeffen eine folche Stellung ermählen, daß Mördlingen gedect und dem Reinde die Bufuhr genommen wurde. Alle biefe Grunde machte Guftan Sorn in dem schwedischen Rriegsrathe geltend; aber feine Borftellungen fanden feinen Eingang bei Bemuthern, bie, von einem langen Rriegoglude trunken, in ben Rathichlagen ber Rlugbeit nur die Stimme der Kurcht zu vernehmen glaubten. bem hohern Unfeben Bergog Bernharde überftimmt, mußte fich Guftav horn wider Willen ju einer Schlacht entfcbließen, beren ungludlichen Ausgang ibm eine fcmarze Ahnung vorher ichon verfündigte.

Das gange Schidfal des Treffens ichien von Befetung einer Anhöhe abzuhängen, die das taiferliche Lager beherrichte. Der Berfuch, diefelbe noch in der Nacht zu ersteigen, war mißlungen, weil det mühsame Transport des Geschützes durch hohlwege und Gehölze den Marsch der Truppen verzögerte. Als mangegen die Mitternachtsstunde davor erschen, batte der Keind

bie Anhöhe ichon beseht und durch starte Schanzen vertheibigt. Man erwartete also den Anbruch bes Tages, um sie im Sturme zu ersteigen. Die ungestüme Tapferleit der Schweden machte sich durch alle hindernisse Bahn, die mondförmigen Schanzen werden von jeder der dazu commandirten Brigaden glüclich erstiegen; aber da beibe zu gleicher Zeit von entgegengesetten Seiten in die Verschanzungen dringen, so treffen sie gegen einander und verwirren sich. In diesem unglüclichen Augenblick geschieht es, daß ein Pulversaß in die Luft sliegt und unter den schwedischen Völlern die größte Unordnung ausrichtet. Die kaiserliche Neiterei bricht in die zerriffenen Glieder und die Flucht wird allgemein. Kein Zureden ihres Generals kann die Fliehenden bewegen, den Angriff zu erneuern.

Er entichließt fich alfo, um biefen wichtigen Doften zu bes haupten, frifche Boller bagegen anzuführen; aber indeffen baben einige fpanifche Regimenter ibn befest, und jeder Berfuch, ibn au erobern, wird durch die heldenmuthige Capferteit Diefer Truppen vereitelt. Gin von Bern bard herbeigeschidtes Regis ment fest fiebenmal an, und fiebenmal wird es gurudgetrieben. Bald empfindet man den Nachtheil, fich biefes Doftens nicht bemächtigt gu haben. Das Zeuer des feindlichen Gefcutes von ber Unbobe richtet auf dem angrangenden Alugel der Schweben eine fürchterliche Niederlage an, daß Buftav Sorn, ber ibn anführt, fich gum Rudaug entschließen muß. Unftatt biefen Rudaug feines Behülfen beden und ben nachfebenden Reinb aufhalten zu tonnen, wird Bergog Bernhard felbft von der überlegenen Macht des Reindes in die Ebene herabgetrieben, mo feine flüchtige Reiterei die horn'ichen Bolfer mit in Berwirrung bringt und Niederlage und Rlucht allgemein macht. Beinghe bie gange Infanterie wird gefangen oder niedergehauen: mehr als zwölftaufend Mann bleiben todt auf bem Balplabe: achtzig Aanonen, gegen viertaufend Bagen und dreihundert Standarten und Fahnen fallen in taiferliche Hande. Guftav Horn felbst gerath nebst drei andern Generalen in die Gefangenschaft. Herzog Bernhard rettet mit Muhe einige schwache Trummer der Armee, die sich erst zu Frankfurt wieder unter seine Fahnen versammeln.

Die Nördlinger Niederlage toftete bem Reichstangler bie ameite schlaflose Racht in Deutschland. Unüberfebbar groß war der Verluft, den fie nach fich sog. Die Ueberlegenheit im Relbe mar nun auf Ginmal fur die Schweben verloren, und mit ihr bas Bertrauen aller Bunbesgenoffen, die man ohnebin nur dem bisherigen Kriegeglude verbantte. Gine gefahr: liche Trennung brobte bem gangen protestantischen Bunbe ben Untergang. Rurcht und Schreden ergriffen die gange Partei, und die fatholische erhob sich mit übermuthigem Triumph aus ihrem tiefen Berfalle. Schwaben und bie nachften Rreife empfanden die erften Rolgen der Rordlinger Nieberlage, und Bürttemberg befonders wurde von der fiegenden Armee überfdwemmt. Alle Mitglieder des Seilbronn'ichen Bundes gitterten vor der Rache bes Raifers; was flieben fonnte, rettete fich nach Strafburg, und die hulflosen Reichsftadte ermarteten mit Bangigfeit ihr Schicffal. Etwas mehr Mäßigung gegen Die Beffegten murbe alle biefe fcmachern Stande unter bie Berrichaft bes Raifers jurudgeführt baben. Aber bie Barte, bie man auch gegen biejenigen bewies, welche fich freiwillig unterwarfen, brachte die übrigen gur Bergweiflung und ermunterte fie zu bem thatigften Biderftande.

Alles fuchte in diefer Verlegenheit Rath und Sulfe bei Drenftierna; Orenftierna fuchte fie bei ben beutschen Ständen. Es fehlte an Armeen; es fehlte an Beld, neue aufgurichten, und ben alten bie ungestum geforberten Rudfanbe

zu bezahlen. Drenstierna wendet sich an den Aurfürsten von Sachsen, der die schwedische Sache verläßt, um mit dem Raiser zu Pirna über den Frieden zu tractiren. Er spricht die niedersächsischen Stände um Beistand an; diese, schon längst der schwedischen Geldforderungen und Ansprüche müde, sorgen jeht bloß für sich selbst, und Berzog Georg von Lüneburg, anstatt dem obern Deutschland zu Hülfe zu eilen, belagert Minden, um es für sich selbst zu behalten. Won seinen deutschen Allierten hülflos gelassen, bemüht sich der Kanzler um den Beistand auswartiger Mächte. England, Holland, Benedig werden um Geld, um Truppen angesprochen, und von der außersten Noth getrieben, entschließt er sich endlich zu dem lange vermiedenen sauern Schritt, sich Kransreich in die Arme zu wersen.

Enblich mar ber Beitpuntt erschienen, welchem Richelien langit mit ungebulbiger Gehnfucht entgegenblicte. Rur bie vollige Unmöglichkeit, fich auf einem anbern Bege gu retten, fonnte bie protestantischen Stande Deutschlands vermögen, die Ansprüche Krantreichs auf bas Elfaß zu unterftugen. Diefer außerste Nothfall mar jest vorhanden; Frankreich mar unents behrlich, und es ließ fich ben lebhaften Antheil. ben es von jest an an dem beutschen Kriege nabm, mit einem theuern Boll Glang und Chre betrat es jest ben Preise bezahlen. politischen Schanplas. Schon hatte Drenftierna, bem es menig toftete, Deutschlands Rechte und Befitungen au verichenten, die Reichsfestung Philippsburg und die noch übrig verlangten Plage an Richelieu abgetreten; jest ichidten bie oberdeutschen Protestanten auch in ihrem Namen eine eigene Befandtichaft ab, bas Elfas, die Keftung Breifach (bie erft erobert werden follte) und alle Plage am Oberrhein, die ber Schluffel an Deutschland maren, unter frangolischen Schut gu

geben. Bas ber frangofifche Schut bedeute, hatte man an ben Bisthumern Det, Tull und Berbun gefeben, welche Kranfreich icon feit Sabrhunderten, felbit gegen ihre rechtmäßigen Eigenthumer beschütte. Das Trierische Gebiet batte foon frangofifche Befatungen; Lothringen mar fo gut als erobert, ba es jeden Augenblid mit einer Armee überschwemmt werden und feinem furchtbaren Nachbar durch eigene Rraft nicht widersteben fonnte. Jest war die mabricheinlichste Soffnung für Kranfreich vorhanden, auch bas Elfaß zu feinen weitläufigen Befitungen au ichlagen, und, ba man fic balb barauf mit ben Sollandern in die fvanischen Niederlande theilte, ben Rhein zu feiner naturlichen Granze gegen Deutschland ju machen. So ichimpflich murben Deutschlande Recte von beutiden Standen an biefe treulofe, habfüchtige Dacht verlauft, die unter ber Larve einer uneigennübigen Kreundicaft nur nach Bergrößerung ftrebte, und, indem fie mit frecher Stirn die ehrenvolle Benennung einer Beschüberin annahm, bloß darauf bedacht war, ihr Des auszusvannen und in der allgemeinen Berwirrung fich felbst zu verforgen.

Für diese wichtigen Cessionen machte Frankreich sich anheischig, den schwedischen Waffen durch Bekriegung der Spanier eine Diversion zu machen, und, wenn es mit dem Kaiser selbst zu einem öffentlichen Bruch kommen sollte, diesseits des Rheins eine Armee von zwölftausend Mann zu unterhalten, die dann in Bereinigung mit den Schweden und Deutschen gegen Desterreich agiren wurde. Bu dem Kriege mit den Spaniern wurde von diesen selbst die erwünschte Veranlassung gegeben. Sie übersielen von den Niederlanden aus die Stadt Erier, hieden die französische Besahung, die in derselben besindlich war, nieder, bemächtigten sich, gegen alle Rechte der Völker, der Person des Kurfürsten, der sich unter französischen Schuß begeben hatte,

und führten ihn gefangen nach Flandern. Als der Cardinals Infant, als Statthalter der spanischen Niederlande, dem König von Krantreich die geforderte Genugthunng abschlug und sich weigerte, den gefangenen Fürsten in Kreiheit zu sehen, kunz digte ihm Richelieu, nach altem Brauche durch einen Mappenherold, zu Bruffel förmlich den Krieg an, der auch wirklich von drei verschiedenen Armeen, in Mailand, in dem Beltlin und in Flandern, eröffnet wurde. Beniger Ernst schien es dem französischen Minister mit dem Kriege gegen den Kaiser zu sehn, wobei weniger Vortheile zu ernten und größere Schwierigkeiten zu besiegen waren. Dennoch wurde unter der Ausührung des Cardinals von la Valette eine vierte Armee über den Rhein nach Deutschland gesendet, die in Vereinigung mit Herzog Vern hard, ohne vorhergegangene Kriegserklatung, gegen den Kaiser zu Felde zog.

Ein weit empfindlicherer Schlag, ale felbft die Rordlinger Miederlage, mar fur die Schweben die Ausfohnung bes Rurfürsten von Sachsen mit bem Raifer, welche, nach wiederholten wechselseitigen Bersuchen, fie ju hindern und zu befordern, endlich im Jahr 1634 zu Dirna erfolgte und im Mai bes barauf folgenden Jahres zu Drag in einem formlichen Krieden befestigt murbe. Die batte ber Rurfurft von Sachfen die Unmagungen ber Schweben in Deutschland verschmerzen tonnen, und feine Abneigung gegen biefe auslandische Macht, bie in bem beutfcen Reiche Gefete gab, mar mit jeder neuen Forderung, welche Drenftierna an bie beutiden Reichoftande machte, gestiegen. Diefe üble Stimmung gegen Schweben unterftutte aufs Rraftigfte bie Bemühungen bes fpanifchen Soft, einen Rrieben amifchen Gachfen und bem Raifer au ftiften. Ermubet von ben Unfallen eines fo langen und verwüftenden Rrieges, der bie facfifchen Lander vor allen andern ju feinem traurigen Schauplage

machte, gerührt von dem allgemeinen und fcredlichen Clenbe, das Freund und Feind ohne Unterschied über seine Unterthanen häuften, und durch die verführerischen Antrage des hauses Desterreich gewonnen, ließ endlich der Aurfürst die gemeine SacheimStich, und, weniger beforgt um das Loos seiner Mitstade und um deutsche Freiheit, dachte er nur darauf, seine eigenen Wortheile, war's auch auf Untosten des Ganzen, zu befördern.

Und wirklich war bas Glend in Deutschland zu einem fo audichweifenden Grade gestiegen, bag bas Bebet um Frieben von taufendmaltaufend Bungen ertonte, und auch der nachtbeiligfte noch immer für eine Boblthat des Simmels galt. Buften lagen ba, wo fonft taufend frobe und fleißige Menichen wimmelten, wo die Natur ihren herrlichften Segen ergoffen und Boblieben und lleberfluß geberricht batte. Die Felber, von ber fleifigen Sand bes Offigers verlaffen, lagen ungebaut und verwilbert, und wo eine junge Saat aufschof oder eine lachende Ernte winkte, da gerftorte ein einziger Durchmarich den Rleiß eines gangen Jahres, die lette hoffnung bes verfcmachtenben Bolls. Berbrannte Schlöffer, vermuftete Relber, eingeafcherte Dorfer lagen meilenweit berum in grauenvoller Berftorung, mabrent daß ibre verarmten Bewohner bingingen, die Babl iener Mordbrennerheere zu vermehren und, mas fie felbft erlitten batten, ihren verschonten Mitburgern fcredlich zu erftatten. Sout gegen Unterdrückung, ale felbit unterdrucken zu belfen. Die Stadte feufaten unter ber Beifel gugellofer und rauberifcher Befahungen, bie bad Gigenthum bed Burgers verfchlangen und bie Kreiheiten des Rrieges, die Liceng ihres Standes und Die Borrechte der Noth mit dem grausamsten Muthwillen geltend machten. Benn icon unter bem turgen Durchang einer Urmee gange Landftreden gur Ginobe murben, wenn andere burd Binteranartiere verarmten, ober burd Brandichabungen

ausgesogen murben, fo'litten fie boch nur pornbergebenbe Dlas' gen, und der Rleif eines Jahres tonnte bie Drangfale einiger Monate vergeffen machen. Aber feine Erholung murbe benieni= gen zu Theil, die eine Befatung in ihren Mauern ober in ihrer Radbarichaft batten, und ihr ungludliches Schicfal tonnte felbft der Bechfel des Glude nicht verbeffern, ba ber Sieger an den Dlas und in die Rufftapfen des Besiegten trat, und Freund und Reind gleich wenig Schonung bewiesen. Die Bernachläffigung ber Kelber, die Berfterung ber Saaten und bie Bervielfältigung ber Armeen, die über die ansgesogenen Lander baberstürmten, batten hunger und Theurung zur unausbleiblichen Folge, und in den letten Jahren vollendete noch Diffwachs das Elend. Die Anbaufung der Menschen in Lagern und Quartieren, Mangel auf ber einen Seite und Bolleret auf der andern, brachten vestartige Seuchen bervor, die mehr als Schwert und Keuer die Lander veröbeten. Alle Bande ber Ordnung lodten in diefer langen Berruttung fic auf, bie Achtung für Menschenrechte, die Furcht vor Gefegen, die Reinbeit der Sitten verlor fich, Treu und Glaube verfiel, indem bie Stärte allein mit eifernem Scepter berrichte; appia ichoffen unter bem Schirme ber Anarchie und ber Straflofigfeit alle Lafter auf, und die Menfchen vermilberten mit den Landern. Rein Stand mar bem Muthwillen zu ehrwurdig, fein fremdes Eigenthum ber Noth und der Raubfucht beilig. Der Golbat (um das Elend jener Beit in ein einziges Wort zu preffen) ber Solbat herrichte, und biefer brutalfte ber Defpoten ließ feine eigenen Subrer nicht felten feine Obermacht fublen. Der Befehlshaber einer Armee war eine wichtigere Perfon in bem Lande, worin er fich feben ließ, als der rechtmäßige Regent, der oft babin gebracht war, fich vor ihm in feinen Schlöffern zu verfriechen. Bang Deutschland wimmelte von

folden kleinen Tyrannen, und die Länder litten gleich hart von dem Feinde und von ihren Vertheibigern. Alle diese Bunden schmerzten um so mehr, wenn man sich erinnerte, daß es fremde Machte waren, welche Deutschland ihrer habsucht aufopferten und die Drangsale des Krieges vorsählich verlängerten, um ihre eigennuhigen zwede zu erreichen. Damit Schweien sich bereichern und Eroberungen machen konnte, mußte Deutschland unter der Geißel des Krieges bluten; damit Richelieu in Frankreich nothwendig blieb, durfte die Fadel der Zwietracht im deutschen Reiche nicht erlöschen.

Aber es maren nicht lauter eigennüßige Stimmen , bie fic gegen den Frieden ertlarten , und wenn fowohl Schweden als beutsche Reichoftanbe bie Fortbauer bes Rriegs aus unreiner Abfict munichten, fo fprach eine gefunde Staatstunft fur fie. Konute man nach der Nördlinger Niederlage einen billigen Krieben von dem Raifer erwarten? Und wenn man bief nicht tonute, follte man fiebzehn Jahre lang alles Ungemach bes Rrieges erbulbet, alle Rrafte verschwendet haben, um am Enbe nichts gewonnen oder gar noch verloren zu haben? Bofur fo viel Blut vergoffen, wenn Alles blieb, wie es gewesen, wenn man in feinen Rechten und Unfprüchen um gar nichts gebeffert war? wenn man Alles, was fo fauer errungen worben, in einem Frieden wieder berausgeben mußte? Bar es nicht winfcenswerther, die lange getragene Laft noch zwei ober brei Jahre langer zu tragen, um für zwanzigiabrige Leiben endlich doch einen Erfat einzuernten? Und an einem vortheilhaften Rrieden war nicht zu zweifeln, fobalb nur Schweden und beutsche Protestanten, im Felde wie im Cabinet, ftandbaft aufammen bielten und ihr gemeinschaftliches Intereffe mit wechseltestigem Antheil, mit vereinigtem Gifer beforgten. 3bre Arennung allein machte ben Reind machtig und entfernte

bie hoffnung eines dauerhaften und allgemein begludenden Friedens. Und biefes größte aller Uebel fügte der Aurfürst pon Sachsen der protestantischen Sache zu, indem er sich burch einen Separatvergleich mit Desterreich verföhnte.

Shon vor der Nördlinger Shlacht hatte er die Unterhandlungen mit dem Raiser eröffnet; aber der unglückliche Ausgang der erstern beschleunigte die Abschließung des Bergleichs. Das Bertrauen auf den Beistand der Schweden wargefallen, und man zweiselte, ob sie sich von diesem harten Schlage je wieder aufrichten wurden. Die Trennung unter ihren eigenen Ausührern, die schlechte Subordination der Armee und die Entkräftung des schwedischen Reichs ließ teine großen Thaten mehr von ihnen erwarten. Um so mehr glaubte man eilen zu mussen, sich die Großmuth des Kaisers zu Ruhe zu machen, der seine Anerbietungen auch nach dem Nördlinger Siege nicht zurücknahm. Oren stierna, der die Stande in Franksurt versammelte, sorderte; der Kaiser hingegen gab: und so bedurste es keiner langen lieberlegung, welchem von Beiden man Gehör geben sollte.

Indessen wollte man doch den Schein vermeiden, als ob man die gemeine Sache hintansehte und bloß auf seinen eigenen Ruben bedacht ware. Alle deutschen Reichostände, selbst die Schweden, waren eingeladen worden, zu diesem Frieden mitzuwirten und Theil daran zu nehmen, obgleich Kursachsen und ber Raiser die einzigen Mächte waren, die ihn schlossen und sich eigenmächtig zu Gesetzebern über Deutschland aufwarfen. Die Beschwerden der protestantischen Stände kamen in demfelben zur Sprache, ihre Verhältnisse und Rechte wurden vor diesem willfürlichen Tribunale entschieden, und selbst das Schicksal der Religionen ohne Zuziehung der dabei so sehr interessitzen Glieder bestimmt. Es sollte ein allgemeiner Friede, ein Reichsgeses sen; als ein solches bekannt gemacht und durch

ein Reichserecutionsheer, wie ein förmlicher Reichsichluß, wollzogen werden. Wer sich bagegen auflehnte, war ein Feind bes Reiches, und so mußte er, allen ständischen Rechten zuwider, ein Geseh anerkennen, bas er nicht selbst mit gegeben hatte. Der Pragische Friede war also, schon seiner Form nach, ein Wert der Willtur; und er war es nicht weniger durch seinen Inhalt.

Das Restitutionsedict batte ben Bruch zwischen Rursachen und dem Raifer vorzüglich veranlaßt; alfo mußte man auch bei ber Biederausföhnung zuerft darauf Ructficht nehmen. Ohne es ausdrudlich und formlich aufzuheben, feste man in bem Dragifchen Frieden feft, daß alle unmittelbaren Stifter, und unter den mittelbaren biejenigen, welche nach dem Daffauischen Bertrage von den Protestanten eingezogen und befessen worben, noch vierzig Jahre, jedoch ohne Reichstagsftimme. in demjenigen Stande bleiben follten, in welchem das Restitutionsedict fie gefunden habe. Bor Ablauf diefer vierzig Sahre follte dann eine Commission von beiderlei Religionsverwandten gleicher Angahl friedlich und gefehmäßig barüber verfügen, und wenn es auch bann ju feinem Endurtheil fame, jeder Theil in den Befit aller Rechte gurudtreten, die er por Ericheinung des Restitutionsedicts ausgeubt habe. Dieje Ausfunft alfo, weit entfernt, den Samen der Zwietracht ju er: fliden, fuspendirte nur auf eine Beit lang feine verbert lichen Wirkungen, und der Bunder eines neuen Krieges lag ichon in biefem Artifel bes Pragischen Friedens.

Das Erzstift Magdeburg bleibt dem Prinzen Auguft von Sachsen, und halberstadt dem Erzherzog Leopold Wilbelm. Von dem Magdeburgischen Gebiet werden vier Aemter abgeriffen und an Kursachsen verschenkt; der Administrator von Magdeburg, Christian Wilhelm von Brandenburg, wird auf andere Art abgefunden. Die herzoge von Medlenburg

empfangen, wenn sie diesem Frieden beitreten, ihr Land zurud, bas sie glücklicherweise längst schon durch Gustav Abolphs Großmuth besiden; Donauwörth erlangt seine Reichofreiheit wieder. Die wichtige Forderung der pfälzischen Erben bleibt, wie wichtig es auch dem protestantischen Reichstheile war, diese Kurstimme nicht zu verlieren, gänzlich unberührt, weil — ein lutherischer Fürst einem reformirten teine Gerechtigkeit schuldig ist. Alles, was die protestantischen Stände, die Ligue und der Kaiser in dem Kriege von einander erobert haben, wird zurückgegeben; Alles, was die auswärtigen Mächte, Schweden und Frankreich, sich zugeeignet, wird ihnen mit gesammter Hand wieder abgenommen. Die Kriegsvölker aller contrahirenden Theile werden in eine einzige Reichsmacht vereinigt, welche, vom Reiche unterhalten und bezahlt, diesen Krieden mit gewassneter Hand zu vollstrecken hat.

Da der Pragische Friede als ein allgemeines Reichsgesetz gelten sollte, so wurden diejenigen Punkte, welche mit dem Reiche nichts zu thun hatten, in einem Nebenvertrage beigefügt. In diesem wurde dem Kurfürsten von Sachsen die Lausitz als ein böhmisches Lehen zuerkannt und über die Religionsfreiheit dieses Landes und Schlesiens noch Lesentragenfandelt.

Alle evangelischen Stando wuren zu Annahme des Pragischen Friedens eingeladen und unter dieser Bedingung der Amnestie theilhaftig gemacht; bloß die Fürsten von Württemberg und Baden — deren Länder man inne hatte und nicht geneigt war, so ganz unbedingt wieder herzugeben — die eigenen Unterthanen Desterreichs, welche die Wassen gegen ihren Landesherrn geführt, und diesenigen Stände, die unter Oren stierna's Direction den Nath der oberdeutschen Kreise ausmachten, schloß man aus; nicht sowohl um den Krieg gegen sie fortzusehen, als vielmehr, um ihnen den nothwendig gewordenen

Frieben besto theurer zu verkaufen. Man behielt ihre Lande als ein Unterpfand, bis Alles herausgegeben und Alles in seinen vorigen Stand zurückgestellt sepn wurde. Eine gleiche Gerechtigkeit gegen Alle hatte vielleicht bas wechselseitige Intrauen zwischen Haupt und Gliebern, zwischen Protestanten und Papisten, zwischen Reformirten und Lutheranern zurückgeführt, und, verlassen von allen ihren Bundesgenossen, hätten die Schweben einen schimpslichen Abschied aus dem Reiche nehmen müssen. Jeht bestärkte diese unglesche Behandlung die harter gehaltenen Stände in ihrem Mistrauen und Widersehungsgeist und erleichterte es den Schweben, das Feuer des Ariegs zu nähren und einen Anhang in Deutschland zu behalten.

Der Brager Kriebe fand, wie vorber ju erwarten gewesen mar, eine febr ungleiche Aufnahme in Deutschland. Ueber dem Beftreben, beide Parteien einander gu nabern, hatte man fic von beiben Bormurfe augezogen. Die Vrotefanten flagten über bie Ginschräntungen, die fie in diefem Frieden erleiben follten: Die Ratholifen fanden diefe verwerfliche Secte, auf Roften ber mabren Rirche, viel zu gunftig behandelt. Rach die fen batte man ber Rirche von ihren unveraußerlichen Rechten vergeben, man ben Evangelischen ben vierzigiabrigen Genuß ber geiftlichen Guter bewinistes nach jenen hatte man eine Berratherei an der protestantischen Kirche begangen, weil man feinen Glaubenebrudern in ben ofterreichifchen Landern bie Religionefreiheit nicht errungen hatte. Aber Niemand murbe bitterer getadelt, ale ber Rurfürft von Sachfen, ben man ale einen treulofen Ueberläufer, als einen Berrather ber Religion und Reichsfreiheit und als einen Mitverschwornen bes Raifers in öffentlichen Schriften barguftellen fuchte.

Indeffen troftete er fich mit dem Eriumph, daß ein großer Cheil der evangelischen Stände feinen Frieden nothgezwungen

annahm. Der Rurfürft von Brandenburg, Bergog Bilbelm von Weimar, die Rarften von Anbalt, die Bergoge von Medlenburg, die Bergoge von Braunichweig : Luneburg, die Sanfestadte und die mehreften Reichestadte traten bemfelben bei. Landgraf Wilhelm von Seffen ichien eine Beit lang unfoluffig oder ftellte fic vielmehr nur, es an fenn, um Beit au gewinnen und feine Magregeln nach bem Erfolg eingurichten. Er hatte mit bem Schwert in ber Sand icone ganber in Westphalen errungen, aus benen er seine besten Rrafte su Ruhrung bes Rriegs jog, und welche alle er nun, bem Rrieden gemäß, gurudgeben follte. Bergog Bernhard von Beimar, deffen Staaten noch bloß auf bem Pavier eriftirten, tam nicht ale friegführende Macht, befto mehr aber ale friegführender General in Betrachtung, und in beiberlei Ruds fict tonnte er ben Drager Erieben nicht anders als mit Abfchen verwerfen. Gein ganger Reichthum mar feine Tapferleit, und in feinem Degen lagen alle feine Lander. Rur der Rrieg machte ibn groß und bedeutend; nur ber Rrieg tonnte bie . Entwurfe feines Chrgeizes gur Beitigung bringen.

Aber unter Allen, welche ihre Stimme gegen ben Pragischen Frieden erhoben, erklatten sich die Schweden am heftigsten bagegen, und Niemand hatte auch mehr Ursache bazu. Bon ben Deutschen selbst in Deutschland hereingerusen, Retter der protestantischen Kirche und der standischen Freiheit, die sie mit so vielem Blute, mit dem heiligen Leben ihres Königs erkauften, sahen sie sich jest auf einmal schimpflich im Stiche gelassen, auf einmal in allen ihren Planen getäuscht, ohne Lohn, ohne Dankbarkeit aus dem Reiche gewiesen, für welches sie bluteten, und von den nämlichen Fürsten, die ihnen Alles verdankten, dem Hohngelächter des Feindes preisgegeben. An eine Genusthung für sie, an einen Ersat ihrer ausgewandten Koften

an ein Aequivalent fur bie Eroberungen, welche fie im Stiche laffen follten, mar in bem Prager Frieden mit feiner Gylbe gedacht worden. Racter, als fie gefommen waren, follten fie nun entlaffen und, wenn fie fich bagegen ftraubten, burd biefelben Sande, welche fie bereingerufen, aus Deutschland binaus: gejagt werden. Endlich ließ amar ber Rurfürft von Sachen ein Bort von einer Genugthuung fallen, die in Geld bestehen und die Summe von brittbalb Millionen Gulden betragen follte. Aber die Schweden batten weit mehr von ihrem Gigenen augefest; eine fo ichimpfliche Abfindung mit Beld mußte ihren Eigennut franten und ihren Stolz emporen. "Die Rurffrften von Bapern und Sachsen," antwortete Oren ftierna, "liefen fich ben Beiftand, den fie bem Raifer leifteten und als Bafallen ihm foulbig waren, mit wichtigen Provinzen bezahlen, und und Schweben, und, die wir unfern Ronig für Deutschland dabingegeben, will man mit ber armseligen Summe von britthalb Millionen Gulben nach Saufe weifen?" Die getaufchte Soffnung fcmerate um fo mehr, je gewiffer man barauf gerechnet hatte, fich mit bem Bergogthume Dommern, beffen gegenwärtiger Befiger alt und ohne Succeffion mar, beaghlt zu machen. Aber die Anwartschaft auf diefes Land murde in dem Drager Krieden dem Rurfürsten von Brandenburg augesichert, und gegen die Kestsetzung der Schweden in biefen Grangen bes Reichs emporten fich alle benachbarten Dachte.

Nie in bem gangen Kriege batte es schlimmer um die Schweden gestanden, als in biesem 1635sten Jahre, unmittelbar nach Bekanntmachung des Pragischen Friedens. Wiele ihrer Allitrten, unter den Reichsstädten besonders, verließen ihre Partei, um der Wohlthat des Friedens theilhaftig zu werden; andere wurden durch die siegreichen Waffen des Kaisers dazu gezwungen. Augsburg, durch Hunger besiegt, unterwarf sie

unter barten Bedingungen; Bargburg und Coburg gingen an die Desterreicher verloren. Der Beilbronnische Bund murbe formlich getrennt. Beinabe gang Oberbeutschland, ber Sauptfis ber ichwedischen Macht, erfannte die Berrichaft bes Raisers. Sachsen, auf ben Dragischen Krieden fich ftubend, verlangte die Raumung Thuringens, Salberftadts, Magdeburgs. Dhilippsburg, ber Waffenplat ber Arangofen, war mit allen Borrathen, die barin niedergelegt maren, von ben Defterreichern überrumpelt morden, und diefer große Berluft hatte die Thatigs feit Kranfreiche geschwächt. Um die Bedrangniffe ber Schweben vollfommen zu machen, mußte gerabe jest ber Stillftanb mit Dolen fich feinem Ende nabern. Mit Dolen und mit dem beutiden Reiche augleich Rrieg au führen, überftieg bei weitem bie Rrafte bes ichwebischen Staats, und man hatte die Dabl, welches von biefen beiben Reinden man fich entledigen follte. Stoly und Ehrgeig entschieden fur bie Fortsepung bes deutichen Rriegs, welch ein bartes Opfer es auch gegen Bolen toften möchte; boch eine Armee toftete es immer, um fich bei den Polen in Achtung zu feten und bei den Unterhand= lungen um einen Stillftand ober Krieden feine Kreiheit nicht gang und gar zu verlieren.

Allen diesen Unfällen, welche zu gleicher Zeit fiber Schwesben hereinstürmten, sehte sich der standhafte, an Hulfsmitteln unerschöpfliche Geist Orenstierna's entgegen, und sein durchdringender Berstand lehrte ihn, selbst die Widerwärtigsteiten, die ihn trasen, zu seinem Bortheile kehren. Der Absfall so vieler deutschen Reichsstände von der schwedischen Partet beraubte ihn zwar eines großen Theils seiner bisherigen Bunsbesgenossen, aber er überhob ihn auch zugleich aller Schonung gegen sie; und je größer die Jahl seiner Feinde wurde, über besto mehr Länder konnten sich seine Armeen verbreiten, desto

mehr Magazine öffneten sich ihm. Die schreiende Undankbarkeit der Stände und die stolze Verachtung, mit der ihm von dem Raiser begegnet wurde (der ihn nicht einmal würdigte, unmittelbar mit ihm über den Frieden zu tractiren), entzündete in ihm den Muth der Verzweislung und einen edlen Trot, es die aufs Neußerste zu treiben. Ein noch so unglücklich geführter Krieg konnte die Sache der Schweden nicht schlimmer machen, als sie war, und wenn man das deutsche Reich räumen sollte, so war es wenigstens anständiger und rühmlicher, es mit dem Schwert in der Hand zu thun, und der Macht, nicht der Furcht zu unterliegen.

In ber großen Extremitat, worin bie Goweben fic burd bie Defertion ihrer Allierten befanden, marfen fie ihre Blide auerst auf Kranfreich, welches ihnen mit ben ermunternoften Antragen entgegen eilte. Das Intereffe beiber Kronen mar aufe Engite an einander gefettet, und Kranfreich handelte gegen fich felbit, wenn es bie Macht ber Schweden in Deutschland ganglich verfallen ließ. Die durchaus bulflofe Lage ber lettern war vielmehr eine Aufforderung für basfelbe, fich fester mit ibnen zu verbinden und einen thatigern Untheil an bem Rriege in Deutschland zu nehmen. Schon feit Abschließung bes Alliangtractate mit den Schweben ju Beermalde, im Jahr 1632 hatte Frantreich den Raifer durch die Baffen Guftav Abolybs befehdet, ohne einen öffentlichen und formlichen Bruch, blog burch die Gelbhulfe, die es den Gegnern desfelben leiftete, und burch feine Geschäftigfeit, die Bahl der lettern zu vermehren. Aber, beunruhigt von dem unerwartet fcnellen und außeror: bentlichen Glud ber ichwedischen Waffen, ichien es feinen erften 3med eine Beit lang aus ben Augen zu verlieren, um bas Bleichgewicht ber Macht wieder herzustellen, bas burch bie Ueberlegenheit der Schweden gelitten batte. Es suchte bi Fatbolischen Reichsfürsten burd Neutralitäteverträge gegen ben fdmebifden Eroberer au fduten, und war icon im Begriff, ba diefe Berfuche miflangen, fich gegen ihn felbit zu bewaffnen. Nicht fobald aber batte Ouftav Abolphs Tob und die Bulflofigfeit der Comeden biefe Rurcht gerftreut, als es mit frifdem Gifer au feinem erften Entwurf gurudlebrte und ben Unglud: lichen in vollem Mage ben Schut angebeiben lief, ben es ben Glüdlichen entzogen batte. Befreit von bem Widerstande, ben Guftav Abolybe Ehrgeis und Bachfamteit feinen Bergrößerungbentwürfen entgegen febten, ergreift es ben gunftigen Augenblid, ben das Rördlinger Unglud ibm barbietet, fic bie herrichaft bes Rriege augueignen, und benen, bie feines machtigen Souges bedürftig find, Gefete vorzuschreiben. Der Beit: puntt begunftigt feine fühnften Entwurfe, und mas vorber nur eine ichone Chimare mar, last fich von jest an ale ein überlegter, burd bie Umftanbe gerechtfertigter 3med verfolgen. Jest also widmet es dem deutschen Ariege seine gange Aufmertsam= feit, und fobalb es burch feinen Tractat mit ben Deutschen feine Privatzwede ficher gestellt fieht, erscheint es als handelnde und herrichende Macht auf ber politischen Bubne. baß fich bie friegführenden Mächte in einem langwierigen Rampf erschöpften, hatte es feine Rrafte geschont und gehn Jahre lang den Krieg blog mit feinem Belde geführt; jest, ba die Beit= umftande es jur Thatigfeit rufen, greift es jum Schwert unb ftrengt fich ju Unternehmungen an, die gang Europa in Berwunderung feben. Es lagt ju gleicher Beit zwei Rlotten im Meere freuzen und fchict feche verfchiedene Deere aus, mabrend daß es mit feinem Gelde noch eine Krone und mehrere deutsche Fürsten besoldet. Belebt durch die Soffnung feines machtigen Schupes, raffen fich die Schweden und Deutschen aus ihrem tiefen Verfall empor und getrauen fich, mit bem Schwert in

ber hand einen rühmlichern Frieden als den Pragischen zu erfechten. Bon ihren Mitständen verlassen, die sich mit dem Raiser versöhnen, schließen sie sich nur desto enger an Frankreich an, das mit der wachsenden Noth seinen Beistand verdoppelt, an dem deutschen Arieg immer größern, wiewohl noch immer versteckten Antheil nimmt, bis es zulest ganz seine Maste abwirft und den Kaiser unmittelbar unter seinem eigenen Namen besehdet.

Um ben Schweden volltommen freie Sand gegen Defterreich gu geben, machte Frankreich ben Anfang bamit, es von bem polnischen Kriege zu befreien. Durch den Grafen von Avant. feinen Gefandten, brachte es beide Theile babin, bag gu Stummedorf in Vreugen der Baffenstillstand auf fecheundawangig Jahre verlängert murbe, wiewohl nicht ohne großen Berluft für die Schweden, welche beinahe bas ganze pointide Dreußen, Guftav Abolphe theuer erfampfte Eroberung, burch einen einzigen Rederzug einbußten. Der Beerwalber Tractat murde mit einigen Beranderungen, welche die Um: ftande nothig machten, anfange zu Compiegne, bann zu Biemar und hamburg auf entferntere Beiten erneuert. Spanien hatte man icon im Mai des Jahrs 1635 gebrochen und durch den lebhaften Angriff diefer Macht' dem Raifer feinen wichtigften Beiftand aus den Niederlanden entzogen; jest verschaffte man, burch Unterftugung bes Landgrafen Wilhelm von Kaffel und herzogs Bernhard von Weimar, ben ichwebischen Baffen an ber Elbe und Donau eine größere Freiheit und nöthigte den Raifer, burch eine ftarte Diversion am Rhein, feine Macht zu theilen.

heftiger entzündete fich alfo ber Rrieg, und ber Kaifer hatte burch ben Pragifchen Frieden zwar feine Gegner im beutschen Reiche vermindert, aber zugleich auch ben Gifer und die Thatigfeit

feiner auswärtigen Reinde vermehrt. Er batte fich in Deutschland einen unumschränkten Ginfluß erworben und fic, mit Ausnahme weniger Stande, jum herrn des gangen Reichsforpere und der Rrafte besfelben gemacht, daß er von jest an wieder als Raifer und herr handeln tonnte. Die erfte Birtung davon war die Erhebung feines Sohnes Rerdinand bes Dritten jur romifchen Ronigewurde, bie, ungeachtet bes Wiberfpruchs von Seiten Triers und der pfalgifden Erben, burch eine entscheidende Stimmenmehrheit zu Stanbe Tam. Aber die Schweden batte er ju einer verzweifelten Gegens wehr gereigt, die gange Macht Kranfreiche gegen fic bewaffnet. und in die innerften Angelegenheiten Deutschlands gezogen. Beide Kronen bilden von jest an mit ihren beutschen Allirten eine eigene fest geschlossene Macht, ber Raifer mit den ibm anhängenden beutiden Staaten die andere. Die Schweden beweisen von jest an teine Schonung mehr, weil fie nicht mehr für Deutschland, sondern für ihr eigenes Dafenn fecten. Sie bandeln rafcher, unumschränkter und fühner, weil fie es überboben find, bei ihren deutschen Allierten berum zu fragen und Rechenschaft von ihren Entwürfen zu geben. Die Schlachten werden hartnädiger und blutiger, aber weniger enticheibend. Größere Thaten der Tapferfeit und der Kriegefunst geschehen: aber es find einzelne Sandlungen, die, von teinem überein= ftimmenden Plane geleitet, von feinem Alles lentenden Beifte benubt, für die gange Vartei ichwache Rolgen baben und an bem Laufe bes Rrieges nur wenig verandern.

Sach fen hatte fich in bem Pragifchen Frieden verbindlich gemacht, die Schweben aus Deutschlaud zu verjagen; von jest an also vereinigen sich die sächsischen Fahnen mit den taiser- lichen, und zwei Bundesgenoffen haben sich in zwei unversöhn- liche Feinde verwandelt. Das Erzstift Magdeburg, welches der

Bragifche Kriede bem fachfischen Pringen gusprach, mar noch in ichmedischen Banden, und alle Berfuche, fie auf einem frieblichen Wege zu Abtretung desfelben zu bewegen, maren obne Birfung geblieben. Die Reindseligfeiten fangen alfo an, und ber Rurfürst von Sachsen eröffnet fie damit, burch fogenannte Avocatorien alle fächlischen Unterthanen von der Banner'ichen Armee abgurufen, die an der Elbe gelagert fteht. Die Officiere, langft icon wegen bes rudftanbigen Goldes ichwierig, geben diefer Aufforderung Gehor und raumen ein Quartier nach bem anbern. Da die Sachfen jugleich eine Bewegung gegen Dedlenburg machten, um Domit wegzunehmen und den Reind von Dommern und von der Oftfee abzufdneiden, fo gog fich Banner eilfertig dabin, entfeste Domis und ichlug ben fachlischen General Baudiffin mit fiebentaufend Dann aufe Saupt, daß gegen taufend blieben und eben fo viel gefangen murden. Berftartt burch bie Truppen und Artillerie, welche bisber in polnifch Preußen geftanden, nunmehr aber burch den Bertrag gu Stummedorf in biefem Lande entbehrlich murden, brach biefer tapfere und ungestume Rrieger im folgenden 1636sten Jahr in das Aurfürstenthum Sachfen ein, wo er feinem alten Saffe gegen die Sachfen die blutigften Opfer brachte. vieljährige Beleidigungen aufgebracht, melde er und feine Some den während ihrer gemeinschaftlichen Teldzüge von dem Ueber muth der Sachfen hatten erleiden muffen, und jest durch ben 21: fall bes Rurfürsten aufs außerste gereigt, ließen fie die unglud: lichen Unterthanen besfelben ihre Rachfucht und Erbitterung fühlen. Gegen Defterreicher und Bavern batte ber ichwedische Soldt mehr aus Pflicht gefochten; gegen die Sachfen fampfte er aus Privathag und mit verfonlicher Buth, weil er fie als 26trunnige und Berrather verabideute, weil der Sag amifden zerfallenen Kreunden gewöhnlich der grimmigfte und unverföhn-

lichfte ift. Die nachdradliche Diverfion, welche bem Raifer unterbeffen von bem herzog von Weimar und bem Landgrafen von Beffen am Rhein und in Beftphalen gemacht murbe, binderte ibn, ben Cachien eine binlangliche Unter: ftukung zu leiften, und fo mußte bas ganze Rurfürftenthum pon Banners ftreifenden Sorben bie fdredlichfte Behandlung Endlich zog ber Aurfürst ben taiserlichen General von Sanfeld an fich und rudte vor Magbeburg, meldes ber berbeieilende Banner umfonft ju entfesen ftrebte. Dun verbreitete fich die vereinigte Armee ber Rafferlichen und Sadfen burd bie Mart Brandenburg, entrif ben Schweben viele Stabte und mar im Begriff, fle bis an die Offfee gu treiben. Aber gegen alle Erwartungen griff ber icon verloren gegebene Ranner die allitrte Armee am 24ften Geptember 1636 bei Bittftod an, und eine große Schlacht wurde geliefert. Der Angriff mar fürchterlich, und bie gange Macht bes Reinbes fiel auf ben rechten Glugel ber Schweden, ben Banner felbft anführte. Lange Beit tampfte man auf beiben Geiten mit aleicher Sartnädigfeit und Erbitterung, und unter ben Gomes ben war feine Schwadron, die nicht gebnmal angeruct und gehnmal gefchlagen worden mare. Ale endlich Banner bet llebermacht ber Reinde zu weichen genothigt mar, feste fein linter Rlugel das Treffen bis jum Ginbruch der Nacht fort, und bas ichwedische Sintertreffen, welches noch gar nicht gefochten hatte, mar bereit, am folgenden Morgen bie Colacht ju erneuern. Aber diefen zweiten Angriff wollte ber Aurfürft von Sachien nicht abwarten. Geine Armee mar burd bas Treffen des vorhergehenden Tages erfcopft, und die Anechte batten fich mit allen Pferden davon gemacht, daß Die Artillerie nicht gebraucht werden tonnte. Er ergriff alfo mit dem Grafen von Sabfeld noch in berfelben Nacht die Mucht und überließ

das Schlachtseld den Schweden. Gegen fünftansend von den Muirten waren auf der Balstatt geblieben, diejenigen nicht gerechnet, welche von den nachsehenden Schweden erschlagen wurden oder dem ergrimmten Landmann in die Hande sielen. Hundertundfünfzig Standarten und Fahnen, dreiundzwanzig Kanonen, die ganze Bagage, das Silbergeschirr des Kurfürsten mitgerechnet, wurden erbeutet und noch außerdem gegen zweitausend Gefangene gemacht. Dieser glänzende Sieg, über einen weit überlegenen und vortheilhaft postirten Feind ersochen, sehte die Schweden auf einmal wieder in Achtung; ihre Feinde zagten, ihre Freunde singen an, frischen Muth zu schöpfen. Banner benutzte das Glück, das sich so entscheidend für ihn erklärt hatte, eilte über die Elbe und trieb die Kaiserlichen durch Thüringen und Hessen bis nach Westphalen. Dann kehrte er zurück und bezog die Winterquartiere aus sächssichen Boden.

Aber ohne die Erleichterung, welche ihm durch die Thatigfeit Bergog Bernbards und der Krangofen am Rhein verschafft murde, murde es ihm ichwer geworden fenn, diefe berrlichen Bictorien zu erfechten. Bergog Bernhard hatte nach ber Mördlinger Schlacht die Trummer ber geschlagenen Armee in der Betterau versammelt; aber verlaffen von dem Seilbronniichen Bunde, dem der Prager Friede bald darauf ein volliges Ende machte, und von den Schweden ju wenig unterftust, fab er fich außer Stand gefest, die Armee ju unterhalten und große Thaten an ihrer Spipe ju thun. Die Nordlinger Rieberlage batte fein Bergogthum Franten verschlungen, und bie Unmacht der Schweden raubte ihm alle hoffnung, fein Glud burch biefe Krone zu machen. Bugleich auch bes 3manges mube, ben ihm bas gebieterifche Betragen bes fcwebifden Reichstantlers auferlegte, richtete er feine Augen auf Frankreich, welches ibm mit Beld, dem Gingigen, mas er brauchte, ausbelfen tonnte und fich bereitwillig bagu finden ließ. Richelien munichte nichts fo febr, als ben Ginfluß der Schweben auf den beutfchen Krieg zu vermindern und fich felbit unter fremdem namen bie Rührung besfelben in die Sanbe ju frielen. Bu Erreichung Diefes Bwede tonnte er fein befferes Mittel ermablen, als bas er den Schweden ihren tapferften Relbherrn abtrunnig machte. ibn aufe genaueste in Kranfreiche Intereffe gog und fich, am Ausführung feiner Entwurfe, feines Armes verficherte. Bon einem Rurften wie Bernhard, ber fich ohne ben Beiftanb einer fremden Macht nicht behaupten tonnte, batte Granfreich nichts zu beforgen, ba auch der gludlichfte Erfolg nicht binreichte, ihn außer Abhangigfeit von biefer Rrone an feben. Bernbard tam felbft nach Franfreich und folog im October 1635 gu Ct. Germain en Lave, nicht mehr als fowebifder Beneral, fondern in eigenem Namen, einen Bergleich mit biefer Rrone, worin ihm eine jabrliche Venfion von anderthalb Millionen Livres für ihn felbit und vier Millionen an Unterhal= tung einer Armee, die er unter toniglichen Befehlen comman= diren follte, bewilligt murben. Um feinen Gifer besto lebbafter anzufeuern und die Eroberung von Elfas burch ibn an befchlennigen, trug man tein Bedenten, ibm in einem gebeimen Artifel biefe Proving gur Belohnung angubieten; eine Großmuth. von der man fehr weit entfernt war und welche der Bergog felbit nad Burden zu icaben mußte. Aber Bernbard vertraute feinem Glud und feinem Arme und feste ber Arglift Berftellung entgegen. War er einmal machtig genng, bas Elfaß dem Reinde zu entreißen, fo verzweifelte er nicht baran, es im Nothfall auch gegen einen Freund behaupten zu tonnen. ichuf er fich mit frangofischem Beld eine eigene Rest also Armee, bie er awar unter frangofifcher Soheit, aber boch fo gut als unumschränft commandirte, ohne jedoch feine Berbindung

Somabens und Frantens unter ver anjune 3 gewendet und fie auch gludlich bis Mes ; . den Rheinstrom befreit und die von den @ Stabte Mains und Kranfentbal erobert. blicht diefes Generals, die Minterquartiere in begieben, wurde durch den thatigen Biderf en vereitelt, und er fab fich genothigt, feine ericobofte Elfas und Sowaben gurudauführ ing bes Relbauge im folgenden Sahre paffirte eifach ben Rhein und ruftete fich, ben Rrieg Granfreich ju fpielen. Er fiel wirflich in Burgund ein, mabrend bag die Spanier von be and in der Vicardie gludliche Kortidritte ma un von Berth, ein gefürchteter General rubmter Barteiganger, tief in Champagne fti felbit mit feiner brobenden Anfunft erfchred pferfeit ber Raiferlichen icheiterte por einer achtlichen Reftung in Kranche Comte, und gut

Der folechte Kortgang ber frangbifiden Baffen in ben Rieberlanden batte bie Thatigfeit ber Overationen im Elfas und Breisgau gebemmt; aber im Jahr 1638 nahm ber Rrieg in Diefen Gegenden eine befto glanzenbere Benbung. Seiner bisberigen Reffeln entledigt und jest volltommener herr feiner Truppen, verließ Bergog Bernhard icon am Anfange bes Rebruars die Rube ber Winterquartiere, bie er im Bisthum Bafel genommen batte, und ericien gegen alle Erwartung am Rhein, wo man in diefer rauben Jahredzeit nichts weniger als einen Angriff vermuthete. Die Balbftabte Laufenburg. Baldsbut und Sedingen werben burd Heberfall weggenommen und Rheinfelden belagert. Der bort commandirende faiferliche General, Bergog von Savelli, eilt mit beschleunigten Mariden biefem wichtigen Orte ju Sulfe, entfest ibn auch wirflich und treibt ben Bergog von Beimar nicht ohne großen Berluft jurud. Aber gegen aller Menfchen Bermuthen etfceint biefer am britten Tage (ben 21ften Rebruar 1639) wieder im Geficht der Raiferlichen, die in voller Sicherheit über ben erhaltenen Sieg bei Rheinfelben ausruben, und folägt fie in einer großen Schlacht, worin die vier taiferlichen Benerale Savelli, Johann von Berth, Enteforb und Sperreuter, nebit zweitaufend Mann gu Gefangenen Bwei berfelben, von Berth und von gemacht werden. Enteford, ließ Richelieu in der Rolge nach Krantreich abführen, um der Gitelfeit des frangofifden Bolte burd ben Anblid fo berühmter Befangenen ju fcmeicheln und bas öffentliche Elend burch bas Schaugepränge ber erfochtenen Siege gu hintergeben. Much die eroberten Standarten und Rabnen wurden in diefer Abficht unter einer feierlichen Proceffion in die Rirche de notre Dame gebracht, breimal vor bem Altar gefdwungen und dem Beiligthum in Bermahrung gegeben.

mit den Schweden ganz und gar aufzuheben. Er eröffnete feine Operationen am Rheinstrom, wo eine andere franzöfische Armee unter dem Cardinal La Balette die Feindseligkeiten gegen den Kaiser schon im Jahr 1635 eröffnet hatte.

Begen diese hatte fich bas ofterreichische Sauptheer, welches ben großen Sieg bei Nordlingen erfochten hatte, nach Unterwerfung Schwabene und Frantene unter der Anführung des Sallas gemendet und fie auch gludlich bis Des gurudgeicheucht, ben Rheinstrom befreit und die von den Schweben befesten Städte Maing und Frankenthal erobert. Sauptabficht diefes Generals, die Winterquartiere in Frank reich zu beziehen, murbe durch den thatigen Biderftand ber Erangofen vereitelt, und er fab fich genothigt, feine Eruppen in das ericopfte Elfas und Schwaben gurudguführen. Bei Erdenung bes Relbjuge im folgenden Jahre paffirte er gmar bei Breifach ben Rhein und ruftete fich, ben Rrieg in bes innere Granfreich ju fpielen. Er fiel wirtlich in die Graffcaft Burgund ein, wahrend daß die Spanier von den Riederlanden aus in ber Vicardie gludliche Kortidritte machten und Johann von Berth, ein gefürchteter General ber Lique und berühmter Parteiganger, tief in Champagne ftreifte und Paris felbft mit feiner brobenben Unfunft erfchrecte. bie Tapferteit ber Raiferlichen icheiterte vor einer einzigen unbeträchtlichen Restung in Kranche Comte, und jum zweiten Male mußten fie ibre Entwurfe aufgeben.

Dem thatigen Geifte Herzog Bernhards hatte bie Abhangigfeit von einem französischen General, der feinem Priefterrod mehr als feinem Commandostab Ehre machte, bisher zu enge Fesseln angelegt, und ob er gleich in Berbindung mit demselben Elsaß-Babern eroberte, so hatte er sich doch in ben Jahren 1636 und 37 am Rhein nicht behaupten tonnen. Breifache Rettung miflungen war, ergab fich biefe Feftung, von ber schrecklichsten hungerenoth geängstigt, nach einer viermonatlichen Belagerung, am 7ten December 1638 ihrem eben so menschlichen als beharrlichen Sieger.

Breifache Eroberung eröffnete bem Chrgeis bes Bergogs von Weimar ein grangenlofes Relb, und jest fangt ber Roman feiner Soffnungen an, fich ber Bahrheit zu nabern. Beit entfernt, fich ber Krüchte feines Schwerts zu Kranfreichs Bortheil zu begeben, bestimmt er Breifach für fich felbit und fundigt biefen Entschluß ichon in der Suldigung an, die er, ohne einer andern Macht zu erwähnen, in feinem eigenen Damen von den Uebermundenen fordert. Durch die bisberigen glanzenden Erfolge beraufcht und zu ben ftolzesten Soffnungen hingeriffen, glaubt er von jest an fich felbst genug zu fevn. und die gemachten Eroberungen, felbst gegen Krantreichs Willen, behaupten zu konnen. Bu einer Beit, wo Alles um Tapferteit feil mar, mo perfonliche Rraft noch etwas galt, und heere und heerführer hober als Lander geachtet murben, mar es einem Belben, wie Bernhard, erlaubt, fich felbft etwas gugutrauen, und an der Spipe einer trefflichen Armee, die fich unter feiner Unführung unüberwindlich fühlte, an teiner Unternehmung zu verzagen. Um fich unter ber Menge von Feinden, benen er jest entgegen ging, an einen Tunt un-Bufchließen , marf er feine Mugen auf bie Landgrafin Amalie von Seffen, die Wittme der fürglich verftorbenen Landgrafen Bilbelms, eine Dame von eben fo viel Beift als Entichlof= fenheit, die eine ffreitbare Armee, fcone Eroberungen und ein beträchtliches Fürstenthum mit ihrer Sand ju verschenken batte. Die Eroberungen ber Seffen mit feinen eigenen am Rhein in einen einzigen Staat und ihre beiberfeitigen Armeen in eine militarifche Macht verbunden . tonnten eine bedeutende

Die Einnahme von Rheinfelben, Rotein und Freiburg war Die nächfte Folge bes burd Bernhard erfochtenen Sieges. Sein heer wuche betrachtlich, und fo wie bas Glud fich für ion erflarte, erweiterten fich feine Entwurfe. Die Feftung Breifach am Oberrhein murbe als bie Beherricherin biefes Stromes und ale ber Schluffel bum Elfaß betrachtet. Rein Ort war dem Raifer in biefen Gegenben wichtiger, auf teinen Satte man fo große Sorgfalt verwendet. Breifach du behaup: ten, war die vornehmfte Bestimmung ber italienischen Armee unter Feria gemefen; Die Festigfeit feiner Berte und ber Bortheil seiner Lage boten jebem gewaltsamen Angriffe Erob, und die faiferlichen Generale, welche in biefen Gegenben com: manbirten, hatten Befehl, Mues für die Rettung biefes Plages gn magen. Aber Bernhard vertraute feinem Glud und befchloß ben Angriff auf biefe Festung. Unbezwingbar burch Gewalt, tonnte fie nur burch hunger befiegt werben; und bie Sorglofigfeit ihres Commanbanten, ber, feines Angriffs gewartig, feinen aufgehäuften Getreibevorrath zu Gelbe gemacht hatte, beschleunigte biefes Schidfal. Da fie unter biefen Umftanben nicht vermögend war, eine lange Belagerung aus: Buhalten, fo mußte man eilen, fie gu entfegen ober mit Proviant ju verforgen. Der faiferliche General von Gog naberte fich baber aufs eilfertigfte an ber Spige von zwölftaufenb Mann, von breitaufenb proviantwagen begleitet, bie er in Die Stadt werfen wollte. Aber von Bergog Bernhard bei Bittemeper angegriffen, verlor er fein ganges Corps bis auf breitaufend Mann, und die gange Fracht, die er mit fic führte. Ein abnliches Schickfal wiberfuhr auf dem Dofen feld bei Thann bem Bergog von Lothringen, ber mit funf-Dis fechstaufend Mann sum Entfat ber Feftung heranrudte. Rachbem auch ein britter Berfuch bes Generals von Got in welche er machen mußte, um feine Expberungen gegen einen Angriff von französischer Seite zu behaupten, nöthigten ihn, feine Ariegsmacht zu theilen, und das Ausbleiben der Subsidiengelder verzögerte seine Erscheinung im Felde. Seine Absicht war gewesen, über den Rhein zu geben, den Schweden Luft zu machen und an den Ufern der Donau gegen den Ratfer und Bavern zu agiren. Schon hatte er Bannern, der im Begriff war, den Arieg in die österreichischen Lande zu walzen, seinen Operationsplan entdeckt und versprochen, ihn abzuldsen — als der Tod ihn zu Neuburg am Rhein (im Julius 1639) im sechsundbreißigsten Jahre seines Alters, mitten in seinem Helbenlauf überraschte.

Er ftarb an einer pestartigen Rrantheit, melde binnen amet Tagen gegen vierhundert Menfchen im Lager babin gerafft hatte. Die ichmargen Rleden, die an feinem Leidnam bervorbrachen, die eigenen Meugerungen des Sterbenden und die Bortheile, welche Rranfreich von feinem ploblichen Sintritt erntete, er= wedten den Berdacht, daß er durch frangofisches Gift fer bingerafft worden, der aber durch die Art feiner Rrantheit bin= langlich widerlegt wird. In ihm verloren die Alliirten ben arößten Relbberrn, den fie nach Guftav Abolph befagen, Granfreich einen gefürchteten Rebenbuhler um das Elfaß, ber Raifer feinen gefährlichften Reinb. In ber Soule Guftav Ab olphe gum Selden und Relbherrn gebilbet, abmte er biefem erhabenen Mufter nach, und nur ein langeres Leben fehlte ibm, um es zu erreichen, wo nicht gar zu übertreffen. Mit bet Tapferfeit des Goldaten verband er den falten und rubigen Blid bes Relbherrn, mit bem ausbauernben Muth bes Mans nes die rafche Entschloffenheit bes Junglings, mit dem wilden Reuer bes Rriegers die Burbe bes Rurften, die Mäßigung bes Beifen und die Gemiffenhaftigfeit des Mannes von Chre.

Macht und vielleicht gar eine dritte Partei in Deutschland bilden, die den Ausschlag des Ariegs in ihren Sanden hielt. Aber diesem vielversprechenden Entwurf machte der Tod ein frühzeitiges Ende.

. "Berg gefaßt, Pater Joseph! Breifach ift unfer!" forie Richelieu bem Capuciner in bie Ohren, ber fich icon gur Reife in jene Welt anschickte, fo febr hatte ihn biefe Freudenpoft beraufcht. Coon verichlang er in Gedanten bas Elfaf. das Breidgau und alle öfterreichischen Borlande, ohne fich ber Bufage zu erinnern, die er dem herzog Bernbard gethan hatte. Der ernftliche Entschluß bes lettern, Breifach fur fic au behalten, ben er auf eine febr unameideutige Art an ertennen gab, fturgte den Cardinal in nicht geringe Berlegenbeit, und Alles murde hervorgefucht, den fiegreichen Bernbard im frangofifden Intereffe zu erhalten. Dan lud ibn nach Sof, um Beuge der Chre ju fenn, womit man bort bas Undenten feiner Triumphe beginge; Bernhard ertannte und flob die Schlinge der Berführung. Man that ihm die Ehre an, ihm eine Nichte bes Cardinals zur Gemablin anaubieten : ber eble Reichofürst folug fie aus, um bas fachfiche Blut burch teine Difheirath ju entehren. Jest fing man an, ibn als einen gefährlichen Keind zu betrachten und auch ale folden zu behandeln. Man entzog ihm die Gubfibiengelber; man ben Gouverneur von Breifach und feine vornehmften Officiere, um meniaftens nach bem Tode des herzoge fich in den Befit feiner Eroverungen und feiner Eruppen ju feten. Dem lettern blieben biefe mante fein Bebeim= niß, und die Borfehrungen, die er in ben eroberten Dlaben traf, bewiefen fein Migtrauen gegen Frantreich. Aber biefe Brrungen mit dem frangöfischen Sofe hatten den nachtheiligften Einfluß auf feine folgenden Unternehmungen. Die Unftaiten, Der junge Pfalzgraf Karl Ludwig, der schon in den vorherzgehenden Jahren einen unglücklichen Feldzug gegen den Kaiser gethan hatte, sah auch hier seinen Anschlag scheitern. Im Bezeriff, Frankreich einen so schlimmen Dienst zu erzeigen, nahm er unbesonnener Weise seinen Weg durch dieses Reich. Dem Cardinal, der die gerechte Sache des Pfalzgrafen fürchtete, war jeder Vorwand willtommen, seinen Anschlag zu vereiteln. Er ließ ihn also zu Moulin gegen alles Völkerrecht anhalten und gab ihm seine Freiheit nicht eher wieder, als die der Ansauf der Weimarischen Truppen berichtigt war. So sah sich Frankreich nun im Besit einer beträchtlichen und wohlgeübten Kriegsmacht in Deutschland, und jeht sing es eigentlich erst an, den Kaiser unter seinem eigenen Namen zu bekriegen.

Aber es war nicht mehr Kerdinand der 3 weite, gegen ben es jest als ein offenbarer Reind aufstand; biefen hatte fcon im Rebruar 1637, im neunundfunfzigften Jahre feines Alters, ber Tod von dem Schauplat abgerufen. Der Rrieg, den feine herrichfucht entzündet hatte, überlebte ibn; nie hatte er mahrend feiner achtzehniabrigen Regierung bas Schwert aus der hand gelegt; nie, fo lang er das Reichsscepter führte, die Wohlthat bes Kriebens geschmedt. Mit ben Talenten bes guten herrichers geboren, mit vielen Tugenden gefcmudt, die bas Glud ber Bolter begrunden, fanft und menfchlich von Natur, feben wir ihn, aus einem übel verftandenen Begriff von Monarchenpflicht, bas Wertzeug zugleich und bas Opfer frember Leidenschaften, feine wohlthatige Bestimmung verfehlen und ben Kreund ber Gerechtigfeit in einen Unterdruder ber Menschheit, in einen Reind des Friedens, in eine Geißel feiner Bolfer ausgrten. In feinem Vrivatleben liebensmurdig, in feinem Regentenamt achtungewerth, nur in feiner Politik folimm berichtet, vereinigte er auf feinem Saupte ben Segen

Bon teinem Unfall gebeugt, erhob er sich schnell und traftwell nach dem hartesten Schlage, tein Hindernis tonnte seine Ruhuheit beschränken, tein Fehlschlag seinen unbezwinglichen Muth besiegen. Sein Geist strebte nach einem großen, vielleicht nie erreichbaren Ziele; aber Männer seiner Art stehen unter andern Alugheitsgesehen, als biejenigen sind, wornach wir den großen Haufen zu messen, als biejenigen sind, wornach wir den großen Haufen zu messen, als diejenigen sind, mehr als Andere zu vollbringen, durste er auch verwegenere Plane entwerfen. Bernhard steht in der neuern Geschichte als ein schönes Bild jener trastvollen Zeiten da, wo persönliche Größe noch etwas ausrichtete, Tapferleit Länder errang und Helbentugend einen deutschen Ritter selbst auf den Kaiserthron führte.

Das beste Stud aus ber hinterlaffenschaft bes Bergogs war feine Armee, die er, nebft bem Elfaß, feinem Bruder Bilbelm vermachte. Aber an eben biefe Armee glaubten Schweden und Kranfreich gegrundete Rechte gu haben: jenes, meil fie im Ramen biefer Krone geworben mar und ibr gebulbigt hatte; biefes, weil fie von feinem Gelb unterhalten wor-Auch der Kurpring von der Pfalz trachtete nach dem Befit berfelben, um fich ihrer gu Wiedereroberung feiner Staaten zu bedienen, und versuchte anfange burch feine Maenten und endlich in eigener Perfon, fie in fein Intereffe ju Selbst von faiferlicher Seite geschah ein Berfud, biefe Armee zu gewinnen; und dies darf und zu einer Beit nicht mundern, wo nicht die Gerechtigfeit ber Cache, nur ber Preis ber geleisteten Dienste in Betrachtung tam und bie Tapferfeit, wie jede andere Baare, bem Meiftbietenden feil war. Aber Kranfreich, vermögender und entschloffener, über: bot alle Mitbewerber. Es erfaufte ben General von Erlad, den Befehlshaber Breifachs, und die übrigen Oberhaupter, - die ihm Breifach und die gange Armee in die Bande fpielten

Der tapfere Biderftand ber Befabung und die Unnaberung ber turfürftlich : taiferlichen Boller retteten Diefe Stadt, und Banner, um nicht von ber Elbe abgefdnitten gu merben, mußte fich nach Epragu gurudgieben. Aber Die Ueberlegenheit ber Raiferlichen verfcheuchte ihn auch von bier, und umringt von feind. lichen Schwarmen, aufgehalten von Stromen und vom hunger verfolgt, mußte er einen bocht gefährlichen Rudzug nach Boms mern nehmen, beffen Rububeit und gludlicher Erfolg ans Romanbafte granat. Die gange Armee burdwatete an einer feichten Stelle Die Ober bei Rurftenberg, und ber Goldat, bem bas Baffer bis an den Sals trat, ichleppte felbit bie Ranonen fort, weil Die Pferde nicht mehr gieben wollten. Banner batte barauf gerechnet, jenfette ber Ober feinen in Dommern ftebenben Untergeneral 2Brangel gu finden, und, burch biefen Bumachs verftarft, bem Reind alebann bie Spine ju bieten. Brangel ericbien nicht, und an feiner Statt hatte fich ein taiferliches heer bei Landsberg poftirt, den fliehenden Schweden ben Weg ju verlegen. Banner entbedte nun, bag er in eine verberbliche Schlinge gefallen, woraus fein Entfommen mar. Sinter fic ein ausgehungertes Land, die Raiferlichen und die Dder; die Oder gur Linten, die, von einem faiferlichen General Buche im bewacht, teinen Uebergang gestattete, vor fic Lanbe. berg, Ruftrin, die Wartha und ein feindliches heer, jur Rechten Dolen, bem man, bes Stillftandes ungcachtet, nicht wohl vertrauen tonnte, fab er fich ohne ein Bunder verloren, und fcon triumphirten die Raiferlichen über feinen unvermeidlichen Rall. Banners gerechte Empfindlichfeit flagte die Grangofen ale die Urheber diefes Ungluce an. Gie hatten die verfprochene Diverfion am Rhein unterlaffen, und ihre Unthattateit erlaubte bem Raifer, feine gange Dacht gegen bie Someden au gebrauden. "Gollten wir einft," brach ber aufgebrachte General

Spur von der Ober binmeg an locen, fett le ob er burch Polen entfommen wollte, fifte größten Theil ber Bagage auf biefem Met feine Gemablin fammt den übrigen Official arfcroute folgen. Sogleich brechen bie Raifes polnifche Grange auf, ibm biefen St I Budeim verläßt feinen Stanbort. unb Me öft. Rafc wendet fich Banner in ber Dur t gegen biefen Strom gurud und fest feine t Bagage und Gefdut, eine Deile metall bruden, ohne Schiffe, wie vorber bei Richen ne Berluft erreichte er Dommern. in befen er und hermann Brangel fich theiles. ferlichen, von Gallas angeführt, bringen ich fes Bergogthum und überfcwemmen es mit n Macht. Ufebom und Bolgaft werben mit min mit Accord erobert und die Schweben Hi nmern gurud gebrudt. Und jest gerabe tan und unterftubt feine Generale aufs nachdrudlichfte mit Gelb und Soldaten. Auch in andern Gegenden bes Reichs gewinnen die Angelegenheiten Somebens ein gunftigeres Anfeben, und fie fangen an, fich von bem tiefen Berfalle ju erbeben, worein fie burd die Unthätigfeit Franfreichs und burch ben Abfall ihrer Allierten verfunten maren. Denn nach ihrem eilfertigen Rud. quae nach Dommern batten fie einen Dlas nach bem andern in Oberfachfen verloren; die medlenburgifchen Fürften, von ben Taiferlichen Baffen bedrangt, fingen an, fich auf die öfterreichifde Seite zu neigen, und felbit Bergog Georg von guneburg erflarte fich feindlich gegen fie. Ehrenbreitstein, burch Sunger beliegt, offnete dem baverifden General von Berth feine Thore, und die Desterreicher bemächtigten sich aller am Abeinstrom aufgeworfenen Schangen. Frantreich hatte gegen bie Granier eingebüßt, und der Erfolg entsprach den prablerifchen Unftalten nicht, womit man ben Rrieg gegen biefe Rrone eröffnet batte. Berloren mar Alles, mas die Schweben im innern Deutschland besagen, und nur die Sauptplate in Dommern behaupteten fic noch. Gin einziger Reldzug reißt fie aus diefer tiefen Erniedrigung, und burch bie machtige Diverfion, welche ber flegende Bernhard den taiferlichen Waffen an ben Ufern bes Rheins macht, wird ber gangen Lage bes Rriege ein ichneller Umidmung gegeben.

Die Irrungen zwischen Frankreich und Schweben waren endlich beigelegt und ber alte Tractat zwischen beiden Kronen zu hamburg mit neuen Vortheilen für die Schweben bestätigt worden. In hessen übernahm die staatstluge Landgrafin Amalia mit Bewilligung der Stände, nach dem Absterben Wilhelms, ihres Gemahls, die Regierung, und behauptete mit vieler Entschlossenheit gegen den Widerspruch des Kaisers und der Darmstädtischen Linie ibre Rechte. Der schwedische

gegen ben frangofifchen Refibenten aus, ber bem fdwebifden Lager folgte, "follten wir und bie Deutschen einmal in Gefellicaft gegen Frankreich fechten, fo werden wir nicht fo viele Umftande machen, ehe wir ben Rheinftrom paffiren." Aber Normurfe maren jest vergeblich verfcwendet. Entschluß und That forderte bie bringende Noth. Um den Reind vielleicht burd eine falide Spur von ber Ober binmeg zu loden, ftellte fic Banner, ale ob er burd Polen entfommen wollte, foidte auch wirklich ben größten Theil ber Baggge auf biefem Bege poran, und ließ feine Bemablin fammt den übrigen Officierdfrauen biefer Marichroute folgen. Sogleich brechen bie Raifers lichen gegen die polnische Grange auf, ihm biefen Dag gu versperren, auch Bucheim verläßt feinen Standort, und bie Dber mirb entblogt. Rafd menbet fic Banner in ber Duntelbeit ber Racht gegen biefen Strom gurud und fest feine Truppen, fammt Bagage und Gefdus, eine Meile oberhalb Ruftrin, ohne Bruden, ohne Schiffe, wie vorber bei Kurften berg, über. Ohne Berluft erreichte er Dommern, in beffen Bertheidigung er und hermann Brangel fich theilen.

Aber die Kaiserlichen, von Gallas angeführt, dringen bei Ribses in dieses Herzogthum und überschwemmen es mit ihrer überlegenen Macht. Ufed om und Bolgast werden mit Sturm, Demmin mit Accord erobert und die Schweden bis tief in hinterpommern zurück gedrückt. Und jest gerade tam es mehr als jemals darauf an, sich in diesem Lande zu behaupten, da herzog Bogisla der Bierzehnte in eben diesem Jahre stirbt und das schwedische Reich seine Ansprüche auf Pommern geltend machen soll. Um den Kurfürsten von Brandenburg zu verhindern, seine auf eine Erbverbrüderung und auf den Pragischen Frieden gegründeten Rechte an dieses Herzogthum geltend zu machen, strengt es jest alle seine Kräfte an

und unterftubt feine Generale aufe nachbrudlichfte mit Gelb und Soldaten. Auch in andern Gegenden bes Reichs gewinnen die Angelegenheiten Schwedens ein gunftigeres Ansehen, und fie fangen an, fich von dem tiefen Berfalle zu erheben, worein fie burch die Unthätigfeit Frankreichs und durch den Abfall ihrer Allierten verfunten waren. Denn nach ihrem eilfertigen Rud= quae nach Vommern batten fie einen Dlas nach dem andern in Dberfachfen verloren; die medlenburgifchen gurften, von den faiferlichen Baffen bedranat, fingen an, fich auf die öfterreichische Seite ju neigen, und felbft herzog Georg von Luneburg erflarte fich feindlich gegen fie. Ehrenbreitstein, burch Sunger beffegt, öffnete dem baverifden General von Berth feine Thore, und die Desterreicher bemächtigten fich aller am Rheinstrom aufgeworfenen Schangen. Frankreich hatte gegen die Spanier eingebußt, und der Erfolg entsprach den prablerifchen Anftalten nicht, womit man den Rrieg gegen diefe Rrone eröffnet batte. Berloren mar Alles, mas die Schweden im innern Deutschland besagen, und nur die Sauptplate in Dommern behaupteten fich noch. Gin einziger Reldzug reißt fie aus diefer tiefen Erniedrigung, und durch die machtige Diverfion, welche der fiegende Bernhard den faiferlichen Baffen an den Ufern des Rheins macht, wird der gangen Lage des Rriegs ein ichneller Umidmung gegeben.

Die Irrungen zwischen Frankreich und Schweben waren endlich beigelegt und ber alte Tractat zwischen beiden Kronen zu Hamburg mit neuen Bortheilen für die Schweben bestätigt worden. In hessen übernahm die staatstluge Landgrafin Amalia mit Bewilligung der Stände, nach dem Absterben Wilhelms, ihres Gemahls, die Regierung, und behauptete mit vieler Entschlossenheit gegen den Widerspruch des Kaisers und der Darmstädtischen Linie ihre Rechte. Der schwedische

i

protestantischen Partei fcon allein aus Religionsgrundfaten eifrig ergeben, erwartete fie blog bie Bunft ber Belegenbeit um fich laut und thatig bafür zu erflaren. Unterbeffen gelang es ihr, burch eine fluge Burudhaltung und liftig angesponnene Eractate ben Raifer in Unthatigfeit ju erhalten, bis ihr gebeimes Bundnig mit Franfreich geschloffen mar und Bernhards Giege ben Angelegenheiten ber Protestanten eine gun: ftige Bendung gaben. Da warf fie auf einmal die Daste ab und erneuerte die alte Freundschaft mit ber fcwedischen Rrone. Auch den Rurpringen von der Pfalz ermunterten Bergog Bernbarbs Triumphe, fein Glud gegen ben gemeinschaftlichen Reind zu versuchen. Mit englischem Gelbe warb er Bolter in Solland, errichtete zu Meppen ein Magazin und vereinigte fich in Weftphalen mit ichwedischen Truppen. Sein Magazin ging amar verloren, feine Armee wurde von bem Grafen Sa8felb bei Rlotha geschlagen; aber seine Unternehmung hatte boch ben Reind eine Beitlang beschäftigt und ben Schweben in anbern Gegenden ihre Operationen erleichtert. Noch manche ihrer andern Freunde lebten auf, wie das Blud fich zu ihrem Bortheile erflarte, und es war icon Gewinn genug für fie, baß bie niedersächnischen Stande die Neutralität ergriffen.

Bon diesen wichtigen Bortheilen begunstigt, und durch vierzehntausend Mann frischer Truppen aus Schweden und Liviand verstärkt, eröffnete Banner voll guter hoffnungen im Jahre 1638 den Feldzug. Die Kaiserlichen, welche Borpommern und Medlenburg inne hatten, verließen größtentheils ihren Posten oder liesen schaarenweise den schwedischen Fahnen zu, um dem Hunger, ihrem grimmigsten Feind in diesen ausgeplünderten und verarmten Gegenden, zu entsliehen. So schrecklich hatten die bisherigen Durchzüge und Quartiere das ganze Land zwischen der Elbe und Oder verödet, das Banner. um

in Cachien und Bobmen einbrechen au tonnen, und auf bem Bege babin nicht mit feiner gangen Armee gu verbungern. von Sinterpommern aus einen Ummeg nach nieberfachfen nahm, und bann erft durch bas Salberftabtifche Bebiet in Aurfachien einructe. Die Ungeduld ber niederfachfifden Staas ten, einen fo bungrigen Gaft wieber los ju merben, perforgte ibn mit dem nothigen Proviant, bas er für feine Armee in Magdeburg Brod hatte, - in einem Lande, mo der hunger icon ben Abiden an Menidenfleifd übermunden batte. erichrecte Sachfen mit feiner vermuftenden Antunft; aber i nicht auf biefes erichopfte Land, auf die faiferlichen Erblander war feine Abficht gerichtet. Bernhards Giege erhoben feinen Muth, und die wohlhabenden Provinzen des Saufes Defterreich lodten feine Raubsucht. Nachbem er ben faiferlichen General von Calis bei Elfterburg gefchlagen, die fachliche Armee bei Chemnis ju Grunde gerichtet und Dirna erobert batte, brang er in Bohmen mit unwiberftehlicher Macht ein, fente über bie Gibe, bedrohte Prag, eroberte Brandeis und Leutmeris, ichlug ben General von Soffirden mit gebn Regimentern, und verbreitete Schreden und Bermuftung burd bas gange unvertheibigte Konigreich. Beute marb Alles, mas fich fortichaffen ließ, und gerftort wurde, was nicht genoffen und geraubt merben fonnte. Um besto mehr Korn fortauschleps pen, fonitt man bie Aehren von den Salmen und verberbte ben Ueberreft. Ueber taufend Schlöffer, Rieden und Dorfer wurden in die Aiche gelegt, und oft fah man ihrer hundert in einer einzigen Racht auflodern. Bon Bohmen aus that er Streifzuge nach Schlesien, und felbft Mahren und Defterceich follten feine Raubsucht empfinden. Dies zu verhindern, mußte Graf Sagfelb aus Weftphalen und Diccolomint aus ben Miederlanden herbeieilen. Ergherzog Leopold, ein

Bouber des Raifers, erhalt den Commandoftab, um die Ungeschicklichkeit seines Borgangers Gallas wieder gut zu machen und die Armee aus ihrem tiefen Berfalle zu erheben.

Der Ausgang rechtfertigte bie getroffene Beranberung, und der Feldjug des 1640ften Jahres ichien fur die Schweden eine febr nachtbeilige Benbung zu nehmen. Gie werden aus einem Quartier nach dem andern in Bohmen vertrieben , und nur bemubt, ihren Raub in Sicherheit zu bringen, gieben fie fic eilfertig über bas meifinifde Bebirge. Aber auch burd Cadien von dem nacheilenden Reinde verfolgt und bei Plauen gefchlagen, muffen fie nach Thuringen ihre Buflucht nehmen. Durch einen einzigen Sommer zu Meistern bes Felbes gemacht, ftur: gen fie eben fo fonell wieder zu der tiefften Schmache berab, um fich aufs neue zu erheben und fo mit beständigem rafchem Bedfel von einem Meußersten zum andern zu eilen. Bannere geschwächte Macht, im Lager bei Erfurt ihrem ganglichen Untergange nabe, erhebt fich auf einmal wieder. Die Bergoge von Luneburg verlaffen den Pragifchen Frieden und führen ibm iest die nämlichen Truppen au, die fie wenige Sabre porber gegen ihn fechten ließen. Seffen ichidt Sulfe, und ber bersog von Longueville ftoft mit der nachgelaffenen Armee Derzog Bernhards zu feinen Fahnen. Den Raiferlichen aufd neue an Macht überlegen, bietet ihnen Banner bei Saalfeld ein Ereffen an; aber ibr Unführer Diccolomini vermeidet es fluglich, und bat eine zu aute Stellung gemablt, um baju gezwungen ju werden. Als endlich die Bavern fic von den Raiferlichen trennen und ihren Marfch gegen Kranten richten, versucht Banner auf diefes getrennte Corps einen Angriff, den aber die Rlugheit des baverischen Anführers, von Mercy, und die fonelle Unnaherung der taiferlichen Sauptmacht vereitelt. Beibe Armeen gieben fich nunmehr in bas ansgehungerte heffen, wo fie fich, nicht weit von einanber, in ein festes Lager einschließen, bis endlich Mangel und raube Jahreszeit fie aus diesem verarmten Landstriche verschenchen. Piccolomini erwählt fich die fetten Ufer der Weser zu Winterquartieren; aber überflügelt von Bannern, muß er sie den Schweden einraumen und die franklischen Bisthumer mit seinem Besuche belästigen.

Um eben diese Zeit wurde zu Regensburg ein Reichstag gehalten, wo die Klagen der Stände gehört, an der Beruhisung des Reichs gearbeitet und über Krieg und Frieden ein Schluß gefaßt werden sollte. Die Segenwart des Kaisers, die Wehrheit der katholischen Stimmen im Kurfürstenrathe, die überlegene Anzahl der Bischöfe und der Abgang von mehreren evangelischen Stimmen leitete die Verhandlungen zum Vortheil des Kaisers, und es sehlte viel, daß auf diesem Reichstage das Reich repräsentirt worden wäre. Nicht ganz mit Unrecht betrachteten ihn die Protestanten als eine Zusammenverschwörung Oesterreichs und seiner Ereaturen gegen den protestantischen Keich, und in ihren Augen konnte es Verdienst scheinen, diesen Reichstag zu stören oder auseinander zu scheuchen.

Banner entwarf biefen verwegenen Anschlag. Der Anhmefeiner Waffen hatte bei dem letten Rudzug aus Bohmen gelitten, und es bedurfte einer unternehmenden That, um seinen vorigen Glanz wieder herzustellen. Ohne Jemand zum Bertrauten seines Anschlags zu machen, verließ er in der strengsten Kälte des Winters im Jahr 1641 seine Quartiere in Lüneburg, sobald die Wege und Ströme gefroren waren. Begleitet von dem Warschall von Guebriant, der die französische und weimarische Armee commandirte, richtete er durch Tharingen und das Boigtland seinen Marsch nach der Donau, und stand Regensburg gegenüber, ehe der Reichstag vor seiner Ankunft

gewarnt merben tonnte. Unbeschreiblich groß war die Bestürsung ber verfammelten Stande, und in ber erften Angft foid: ten fich alle Gefandten gur Rlucht an. Mur ber Raifer erflärte, Das er bie Stadt nicht verlaffen murde, und ftartte burch fein Beispiel die andern. Bum Unglud der Schweden fiel Thanmetter ein, bag die Donau aufging, und weder trodnen Rufes, noch wegen bes ftarten Eisgangs zu Schiffe paifirt werben tonnte. Um doch etwas gethan zu baben und ben Stolz bes beutiden Raifere zu franten, beging Banner bie Unboflichfeit, die Stadt mit fünfbundert Kanonenschuffen zu begrüßen, die aber wenig Schaden anrichteten. In diefer Unternehmung getäuscht, beschloß er nunmehr, tiefer in Bavern und in bas unvertheibigte Mabren zu bringen, wo eine reiche Beute und bequemere Quartiere feine bedürftigen Eruppen ermarteten. Aber nichts tonnte ben frangofifden General bewegen, ibm bis babin zu folgen. Guebriant fürchtete, daß die Abnicht ber Schweden fep, die weimarifde Armee immer weiter vom Abein au entfernen und von aller Gemeinschaft mit Kranfreich abiufoneiben, bis man fie entweder ganglich auf feine Seite gebracht ober boch außer Stand gefest habe, etwas Eigenes ju unternebmen. Er trennte fich alfo von Bannern, um nach bem Main: ftrom jurudjutebren, und diefer fab fic auf einmal ber gangen faiferlichen Macht bloggestellt, die, zwischen Regensburg und Ingolftabt in aller Stille verfammelt, gegen ihn anructe. Jest galt es, auf einen ichnellen Rudzug zu benten, ber im Angefict eines an Reiterei überlegenen Seeres, gwischen Stromen und Balbern, in einem weit und breit feindlichen Lande, taum andere, ale durch ein Bunder möglich fchien. Gilfertig jog er fich nach bem Balb, um burd Bobmen nach Sachfen zu enttommen; aber drei Regimenter mußte er bei Neuburg im Stiche laffen. Diefe hielten burd eine fpartanifde Gegenwehr hinter

einer schlechten Maner die feindliche Macht vier ganze Tage auf, daß Banner den Vorsprung gewinnen konnte. Er entstam über Eger nach Annaberg; Piccolomini setzte ihm auf einem nähern Beg über Schladenwald nach, und es kam bloß auf den Vortheil einer kleinen halben Stunde an, daß ihm der kaiserliche General nicht bei dem Passe zu Prisnitz zuvor kam und die ganze schwedische Macht vertilgte. Zu Zwicau vereinigte sich Guebriant wieder mit dem Banner'schen Heer, und Beide richteten ihren Marsch nach Halberstadt, nachdem sie umsonst versucht hatten, die Saale zu vertheidigen und den Desterreichern den Uebergang zu verwehren.

Bu Salberstadt fand endlich Banner (im Mai 1641) bas Biel feiner Thaten, burch fein anderes als bas Gift ber Unmäßigfeit und bes Berdruffes getodtet. Mit großem Rubme, obgleich mit abmechfelndem Glud, behauptete er das Anfeben ber ichmedischen Baffen in Deutschland und zeigte fich burch . eine Rette von Siegesthaten feines großen Lehrers in ber Rriegskunft werth. Er war reich an Anschlägen, die er ge= beimnigvoll bewahrte und raich vollstredte, befonnen in Gefabren, in der Widerwärtigfeit größer ale im Glud und nie mehr furchtbar, als wenn man ihn am Rande bes Berberbens glaubte. Aber die Tugenden bes Rriegshelben maren in ibm mit allen Ungrien und Lastern gepaart, die das Baffenband: wert erzeugt ober doch in Schut nimmt. Eben fo gebieterifc im Umgang als vor ber Fronte feines heers, raub wie fein Gewerbe und ftoly wie ein Eroberer, brudte er bie beutschen Rurften nicht weniger burch feinen lebermuth als durch feine Erpreffungen ihre Länder. Für die Beschwerden bes Kriegs entschäbigte er fich durch die Kreuden der Tafel und in den Armen der Bolluft, die er bis jum Uebermaße trieb und end= lich mit einem frühen Tod bugen mußte. Aber uppig, wie ein.

Mlerander und Mahomet ber Sweite, ftarate er fic mit gleicher Leichtigkeit aus ben Armen ber Bolluft in bie bartefte Arbeit bes Rriegs, und in feiner gangen Reibherrngrife Rand er ba, als die Urmee über ben Beichling murrte. Sogen achtrigtaufend Mann fielen in den gablreichen Schlachten, bie er lieferte, und gegen fechehundert feindliche Standarten und Rabnen, die er nach Stocholm fandte, beurfundeten feine Siege. Der Berluft diefes großen Rubrers murbe von ben Someden balb aufs Empfindlichte gefühlt, und man fürdtete. bağ er nicht ju erfeben fenn murbe. Der Beift ber Emporung und Rugelloffafeit, burd bas überwiegende Anfeben biefes gefürchteten Generals in Schranten gehalten, ermachte, febalb er dabin mar. Die Officiere forbern mit furchtbarer Cinftimmigfeit ihre Ructftande, und feiner ber vier Benerale, bie fic nach Bannern in bas Commando theilen, beist Anfeben genug, biefen ungeftumen Mabnern Gennge an leiften ober Stillichweigen ju gebieten. Die Kriegenucht erichlaft: ber zunehmende Mangel und die faiferlichen Abrufunge-Ichreiben vermindern mit jedem Lage die Armee: die frangofifdweimarischen Bolter beweisen wenig Gifer; die Luneburger berlaffen die ichwedischen Fahnen, da die Fürsten des Saufes Braunfdweig nach dem Lobe herzoge Beorg fich mit bem Raifer vergleichen; und endlich fondern fich auch bie Beffen von ihnen ab, um in Beftphalen beffere Quartiere au fuden. Der Keind benutt biefes verderbliche Swifdenreich, und, ob gleich in zwei Actionen aufe Saupt geschlagen, gelingt es ibm. beträchtliche Kortidritte in Niedersachsen zu machen.

Endlich erschien der neu ernannte schwedische Generalissimus mit frischem Gelb und Soldaten. Bernhard Torftenfohn war es, ein Bögling Gustav Abolphs und der glücklichte Rachfolger biefes helden, dem er schon in dem polnischen Rriege als Page zur Seite stand. Bon dem Podagra gelähmt und an die Säufte geschmiedet, besiegte er alle seine Gegner durch Schnelligkeit, und seine Unternehmungen hatten Flügel, während daß sein Körper die schrecklichste aller Fesseln trug. Unter ihm verändert sich der Schauplat des Krieges, und neue Maximen herrschen, die die Noth gebietet und der Erfolg rechtsertigt. Erschöpft sind alle Länder, um die man bieher gestritten hatte, und in seinen hintersten Landen unangesochten, sublt das Hand Desterreich den Jammer des Krieges nicht, unter welchem ganz Deutschland blutet. Torstenssohn verschafft ihm zuerst diese bietere Ersahrung, sättigt seine Schweden an dem setten Tich Desterreichs und wirft den Feuerbrand bis an der Ehron des Kaisers.

In Schlessen batte ber Feind beträchtliche Bortbeile über ben ichwedischen Maführer Stalbantich erfochten und ibn nach ber Reumart gejagt. Torften fobn, ber fich im Luneburaifden mit der ichwedischen Sauptmacht vereinigt batte, sog ibn an fich und brach im Jahr 1642 durch Brandenburg, bas anter dem großen Rurfürften angefangen hatte, eine gewaffnete Reutralität zu beobachten, ploBlich in Schleffen ein. wird ohne Approche, ohne Brefche, mit dem oon in Fauft erftiegen, ber herzog Frang albrecht von Lauens burg bei Schweidnig gefchiesen und felbft erfchoffen, Schweid. nit, wie fast das game biesfeits der Dder gelegene Schleffen, Mun erang er mit unaufhaltsamer Gewalt bis in das Innerfte von Mahren, wohin noch fein Reind des Saufes Defterreich gefommen war, bemeifterte fic der Stadt Dimus und machte felbit die Raiferftadt beben. Unterdeffen hatte Piccolomini und Erzherzog Leopold eine überlegene Macht versammelt, die ben fcmebifchen Eroberer aus Mahren und bald auch, nach einem vergeblichen Berfuch auf Brieg, aus Schlesien verscheuchte. Durch Brangeln verstärkt, magte er sich zwar aufs neue dem überlegenen Feind entgegen und entsete Großglogau; aber er konnte weder den Feind zum Schlagen bringen, noch seine Absicht auf Böhmen aussühren. Er überschwemmte nun die Lausis, wo er im Angesichte des Feindes Zittau wegnahm und nach einem kurzen Aufenthalt seinen Marsch durch Meißen an die Elbe richtete, die er bei Lorgau passirte. Jest bedrohte er Leipzig mit einer Belagerung und machte sich Hoffnung, in dieser wohlhabenden, seit zehn Jahren verschont gebliebenen Stadt einen reichlichen Borrath an Lebensmitteln umb starte Brandschanungen zu erheben.

Sogleich eilen die Kaiserlichen unter Leopold und Diccolomini über Dredden gum Entfag gerbei, und Torftenfobn, um nicht zwischen der Armee und der Stadt eingeschloffen gu merben, rudt ihnen beherst und in volles Schlachtorbnung entgegen. Durch einen wunderbaren Rreislauf De Dinge traf man jest wieder auf dem nämlichen Boden gufammen, ben Guftav Abolyh eilf Jahre vorher durch einen enticheideinen Sieg mertwürdig gemacht hatte, und ber Borfahren Beldentugend erhipte ihre Nachfolger zu einem edeln Wettstreit auf Grhe. Die fcmebifchen Generale Stablbantid und Willenberg weite- fich auf den noch nicht gang in Ordnung gestellten linten Fluger befterreicher mit foldem Ungeftum, daß die gange ihn bededeine Reiterei über den Saufen gerannt und jum Ereffen unbrauchbas gemacht wird. Aber auch dem linten ber Schweden drohte icon ein abnliches Schidfal, als ihm ber fiegende rechte ju Sulfe tam, dem Feind in den Ruden und in die Flanken fiel und feine Linien trennte. Die Infanterie beiber Theile ftand einer Mauer gleich und wehrte fich, nachdem alles Pulver verfchoffen mar, mit umgefehrten Musteten, bis endlich die Raiferlichen, von allen Seiten umringt, nach einem breiftundigen Gefechte bas Relb raumen mußten. Die Anführer beiber Armeen hatten ihr Meußerftes gethan, ibre fliebenben Bolter aufzuhalten, und Erzherzog Leopold mar mit feinem Regimente ber Erfte beim Angriff und der Lette auf ber Rlucht. Ueber breitausend Mann und amei ihrer besten Generale, Schlangen und Lilienhoet, fostete ben Schweden dieser blutige Sieg. Bon ben Raiserlichen blieben fünftaufend auf dem Plate, und beinahe eben fo viele murben zu Gefangenen gemacht. Ihre gange Artillerie von fecheundvierzig Ranonen, bas Gilbergeschirr und bie Ranglei des Ergbergogs, die gange Bagage der Armee fiel in der Sieger Sande. Torftensohn, ju fehr geschwächt burch feinen Sieg, um ben Reind verfolgen ju tonnen, rudte vor Leipzig, die geschlagene Armee nach Bohmen, wo die flüchtigen Regimenter fich wieder fammelten. Erzberzog Leopold fonnte biefe verlorne Schlacht nicht verschmerzen, und bas Cavallerie= Regiment, bas durch feine fruhe Klucht bazu Anlag gegeben, erfuhr die Wirkungen feines Grimms. Bu Radonis in Bob= men erklarte er es im Angenicht ber übrigen Truppen für ehrlos, beraubte es aller feiner Pferde, Baffen und Infignien, ließ feine Standarten gerreißen, mehrere feiner Officiere und. von den Gemeinen ben gehnten Mann jum Tode verurtheilen.

Leipzig selbst, welches brei Wochen nach dem Treffen bezwungen wurde, war die schönste Beute des Siegers. Die Stadt mußte das ganze schwedische Heer neu bekleiden und sich mit drei Tonnen Goldes, wozu auch die fremden Handlungsbaufer, die ihre Waarenlager darin hatten, mit Taren beschwert wurden, von der Plünderung loskaufen. Torstensohn rüdte noch im Winter vor Freiberg, troste vor dieser Stadt mehrere Wochen lang dem Grimm der Witterung und hoffte durch seine Beharrlichkeit ben Muth der Belagerten zu ermüden. Aber er

opferte nur feine Truppen auf, und bie Annabernna bes tai: ferlichen Generals Diccolomini nothigte ibn endlich, mit feiner gefdmächten Armee fich gurudgugieben. Doch achtete er es icon für Gewinn, bag auch ber Reind bie Rube ber Minterquartiere, beren er fich freiwillig beraubte, zu entbebren genothigt mard und in diefem ungunftigen Binterfeldang über breitaufend Pferbe einbußte. Er machte nun eine Bewegung gegen die Ober, um fic burch die Garnisonen aus Dommern und Schleffen zu verftarten; aber mit Blibesichnelligfeit fand er wieder an der bobmifchen Grange, burchflog biefes Ronigreich und - entfeste Olmus in Dabren, bas von ben Raiferlichen bart geangstigt wurde. Aus feinem Lager bei Dobitfcau, zwei Meilen von Olmus, beberrichte er gang Dabren, brudte es mit ichweren Erpreffungen und ließ bis an bie Bruden von Wien feine Schaaren ftreifen. Umfonft bemubte fic der Raifer, ju Bertheidigung diefer Proving den ungariichen Abel zu bemaffnen; diefer berief fich auf feine Drivilegien und wollte außerhalb feinem Baterlande nicht bienen. Ueber biefer fruchtlofen Unterbandlung verlor man bie Beit füt einen thatigen Widerstand und ließ die gange Proping Dabren den Schweden aum Raube werben.

Während daß Bernhard Torft enfohn durch feine Mariche und Siege Freund und Feind in Erstaunen sette, hatten sich die Armeen der Allitrten in andern Theilen des Reichs nicht unthätig verhalten. Die heffen und Beimarischen unter dem Grafen von Eberstein und dem Marschall von Gnebriant waren in das Erzskift Köln eingefallen, um bort ihre Winterquartiere zu beziehen. Um sich dieser rauberischen Saste zu erwehren, rief der Aurfürst den kaiserlichen General von Hatzeld herbei und versammelte seine eigenen Truppen unter dem General Lambop. Diesen griffen die Allitrten (im

Jänner 1642) bei Rempen an und schlugen ihn in einer großen Schlacht, daß zweitausend blieben und noch einmal so viel zu Gefangenen gemacht wurden. Dieser wichtige Sieg öffnete ihnen das ganze Aurfürstenthum und die angränzenzben Lande, daß sie nicht nur ihre Winterquartiere darin bezhaupteten, sondern auch große Verstärfungen an Soldaten und Pferden daraus zogen.

Guebriant überließ den beffifchen Boltern ihre Eroberungen am Niederrhein gegen den Grafen von Sabfeld zu vertheidigen und naberte fich Thuringen, um Corften fohns Unternehmungen in Sachfen zu unterftuben. Aber anstatt feine Macht mit der schwedischen zu vereinigen, eilte er zurud nach bem Main = und Rheinstrom, von dem er fich icon weiter, als er follte, entfernt batte. Da ibm bie Bavern unter Mercy und Johann von Berth in ber Martaraficaft Baden qu= vorgetommen waren, jo irrte er viele Bochen lang, bem Grimm ber Bitterung preisgegeben, ohne Obdach umber, und mußte gewöhnlich auf bem Schnee campiren, bis er im Breisagu a endlich ein fummerliches Unterfommen fand. 3mar zeigte er fich im folgenden Sommer wieder im Relbe und beschäftigte in Schmaben bas baverische heer, baf es bie Stadt Thionville in den Riederlanden, welche Conde belagerte, nicht entfegen follte. Aber bald ward er von dem überlegenen Reind in bas Elfaß gurudgebrudt, mo er eine Berftarfung erwartete.

Der Tob des Cardinals Richelien, der im November bed Jahrs 1642 erfolgt mar, und der Thron = und Ministerwechsel, den das Absterben Ludwigs bes Dreizehnten im Mat 1643 nach sich zog, hatte die Aufmertsamteit Frantreichs eine Beitlang von dem deutschen Krieg abgezogen und diese Unsthätigkeit im Felde bewirkt. Aber Magarin, der Erbe von Richelieu's Macht, Grundsäben und Entwürfen, verfolgte

ben Dlan feines Borgangers mit erneuertem Eifer, wie theuer and ber frangofifche Unterthan diefe politifche Große grantreiche bezahlte. Wenn Richelieu die Sauptftarte ber Armeen gegen Spanien gebrauchte, fo fehrte fie Dagarin gegen ben Raifer und machte burch bie Gorafalt, bie er bem Rriege in Deutschland widmete, seinen Ausspruch mahr, daß die deutsche Armee der rechte Arm feines Ronigs und ber Ball ber frangofischen Staaten fep. Er schickte dem Felbmarschall von Gue briant, gleich nach der Einnahme von Thionville, eine beträchtliche Berftarfung ind Elfaß; und bamit biefe Eruppen fic ben Dubfeligfeiten bes deutschen Kriege besto milliger unterziehen möchten, mußte ber berühmte Sieger bei Rocrov, Bergog von Enghien, nachberiger Dring von Conde, fie in eigener Derfon dabin führen. Jest fühlte fich Guebrient ftart genug, um in Deutschland wieder mit Ebren auftreten au fonnen. Er eilte über ben Rhein gurud, um fic in Schwaben beffere Winterquartiere ju fnchen, und machte fic auch wirklich Meister von Rottweil, wo ihm ein baperifdes Magazin in die Sande fiel. Aber diefer Plat murde theurer bezahlt, als er werth war, und schneller, als er gewonnen worden, wieder verloren. Guebriant erhielt eine Bunde im Arm, welche die ungeschickte Sand feines Bunbargtes töbtlich machte, und die Große feines Berluftes murbe noch felbst an bem Tage feines Tobes fund.

Die französische Armee, burch die Expedition in einer so rauhen Jahredzeit merklich vermindert, hatte sich nach der Einnahme von Rottweil in die Gegend von Euttlingen gezogen, wo sie, ohne alle Ahnung eines feindlichen Besuch, in tiefer Sicherheit rastet. Unterdessen versammelt der Feind eine große Macht, die bedenkliche Festschung der Franzosen jenseits des Rheins und in einer so großen Nähe von Bavern au bindern, und biefe Begend von ibren Erpreffungen au befreien. Die Raiferlichen, von Sasfelbangeführt, verbinden fich mit ber baverifden Macht, welche Mercy befehligt, und auch der Bergog von Lothringen , ben man in biefem gangen Rrieg überall , nur nicht in feinem Bergogthum findet, ftogt mit feinen Truppen gu ihren vereinigten Kahnen. Der Anschlag wird gefaßt, die Quartiere der Frangofen in Tuttlingen und den angrangenden Dorfern aufaufdlagen, b. i. fie unvermuthet ju überfallen: eine in diesem Rriege febr beliebte Art von Erpeditionen, bie. weil fie immer und nothwendig mit Bermirrung verfnupft mar, gewöhnlich mehr Blut toftete, als geordnete Schlachten. Sier war fie um fo mehran ihrem Plate, ba der frangofifche Soldat in dergleichen Unternehmungen unerfahren, von einem beutichen Winter gang andere Begriffe begte, und durch die Strenge ber Jahredzeit fich gegen jede Ueberrafdung für binlanglich gefichert hielt. Johann von Berth, ein Meifter in biefer Urt Rrieg ju führen, der feit einiger Beit gegen Buftav Sorn war ausgewechselt worben, führte bie Unternehmung an und brachte fie auch über alle Erwartung gludlich gu Stanbe.

Man that den Angriff von einer Seite, wo er der vielen engen Paffe und Waldungen wegen am wenigsten erwartet werden konnte, und ein starker Schnee, der an eben diesem Tage (den 24sten des Novembers 1643) fiel, verbarg die Annäherung des Vortrabs, bis er im Angesichte von Tuttlingen Halt machte. Die ganze außerhalb des Orts verlassen stehende Artillerie wird, so wie das nahe liegende Schloß Honberg, ohne Widerstand erobert, ganz Tuttlingen von der nach und nach eintreffenden Armee umzingelt und aller Jusammenhang der in den Odrfern umber zerstreuten seindlichen Quartiere still und plößlich gehemmt. Die Franzosen waren also school besiegt, ehe man eine Kanone abbrannte. Die Reiterei dankte

ibre Rettung ber Schnelligkeit ihrer Pferbe und ben wenigen Minuten, welche fie vor bem nachsebenden Reinde voraus batte. Das Rugvolt ward zusammengebauen ober ftrecte freimillig bas Bewehr. Gegen zweitaufend bleiben, fiebentaufend geben fich mit funfundamangia Stabsofficieren und neunig Capitans gefangen. Dies war wohl in diefem gangen Rriege bie einzige Schlacht, welche auf die verlierende und die gewinnende Partei ungefähr ben namlichen Einbruck machte; beide waren Deutsche, und die Krangosen hatten fich beschimpft. Das Andenken diefes unholden Tages, ber hundert Jahre fpater bei Robbach erneuert mard, murde in der Rolge awar burch bie Selbenthaten eines Turenne und Conde wieber ausgelofcht, aber es mar den Deutschen zu gonnen, wenn fie fich für das Glend, das die frangofifche Politit über fie haufte, mit einem Gaffenbauer auf die frangofische Tapferfeit bezahlt machten.

Diese Nieberlage der Franzosen hatte indessen den Schweden sehr verderblich werden können, da nunmehr die ganze ungetheilte Macht des Kaisers gegen sie losgelassen wurde, und die Jahl ihrer Feinde in dieser Zeit noch um einen vermehrt worden war. Korsten sohn hatte Mahren im September 1643 plöhlich verlassen und sich nach Schlessen gezogen. Niemand wußte die Ursache seines Aufbruchs, und die oft veränderte Richtung seines Marsches trug dazu bei, die Ungewisheit zu vermehren. Bon Schlessen aus näherte er sich unter mancherlei Krümmungen der Elbe, und die Kaiserlichen folgten ihm bis in die Lauss nach. Er ließ bei Korgau eine Brücke über die Elbe schlagen und sprengte aus, daß er durch Meißen in die obere Pfalz und in Bayern dringen wurde. Auch bei Barby stellte er sich an, als wollte er diesen Strom passiren, zog sich aber immer weiter die Elbe hinab, bis Havelberg, wo er seiner

erstaunten Armee befannt machte, daß er fie nach Solftein gegen die Danen fubre.

Lanaft icon batte die Parteilichfeit, welche Ronig Chris Rian der Bierte bei dem von ibm übernommenen Mittlers amte gegen die Schweden bliden ließ, die Gifersucht, womit er dem Fortgang ihrer Baffen entgegen arbeitete, die Sinberniffe, die er der ichwedischen Schifffahrt im Gund entgegen: feste, und die Laften, mit denen er ihren aufblübenden Sandel beschwerte, den Unwillen biefer Krone gereixt, und endlich, da ber Rrantungen immer mehrere murben, ihre Rache aufge: fordert. Wie gewagt es auch fchien, fich in einen neuen Rrieg an verwickeln, mabrend daß man unter ber Laft bes alten, mitten unter gewonnenen Siegen, beinabe ju Boden fant, fo erbob doch die Rachbegierde und ein verjährter Nationalhas den Muth der Schweden über alle diefe Bedenklichkeiten, und Die Berlegenheiten felbit, in welche man fich durch den Rrieg in Deutschland verwidelt fab, waren ein Beweggrund mehr, fein Glud gegen Danemart zu versuchen. Es war endlich fo weit gefommen, daß man den Rrieg nur fortfette, um ben Truppen Arbeit und Brod zu verschaffen, daß man fast blog um den Bortbeil der Binterquartiere ftritt und, die Armee aut untergebracht zu haben, bober ale eine gewonnene Saupts folacht ichatte. Aber fast alle Provinzen bes beutichen Reichs waren verodet und ausgezehrt; es fehlte an Proviant, an Pferden und Menichen, und an allem diesem batte Solftein Ueberfluß. Gewann man auch weiter nichts, als bag man die Armee in diefer Proving recrutirte, Pferde und Goldaten fattigte, und die Reiterei beffer beritten machte - fo mar ber Erfolg icon der Muhe und Gefahr des Berfuche werth. Much fam jest bei Eröffnung des Friedensgeschäftes Alles den nachtbeiligen banifden Ginfluß auf die darauf an

Kriedensunterhandlungen zu bemmen, den Krieden felbft, ber Die schwedische Krone nicht febr zu begunftigen fcbien . burd Bermirrung ber Intereffen möglichft zu verzögern und, ba es auf Bestimmung einer Genugthuung antam, die Babl feiner Groberungen au vermehren, um bie einzige, welche man gu bebalten munichte, befto gemiffer ju erlangen. Die fcblechte Berfaffung bes banischen Reichs berechtigte zu noch größeren Soff: nungen, wenn man nur ben Anschlag fcnell und verfcwiegen ausführte. Mirflich beobachtete man in Stocholm bas Gebeimnif fo gut, daß die danifden Minifter nicht bas Beringfte bavon aramobnten, und weder Kranfreich noch holland wurde in bes Beheimniß gezogen. Der Krieg felbft mar bie Kriegserflarung. und Corftenfobn ftand in Solftein, ebe man eine Feindfelisfeit abnete. Durch feinen Biberftand aufgehalten , ergießen fic die schwedischen Eruppen wie eine Ueberschwemmung burd biefes herzogthum, und bemächtigen fich aller festen Dlate desfelben, Reneburg und Glucftadt ausgenommen. Eine andere Armee bricht in Schonen ein, welches gleich wenig Widerstand leiftet, und nur die fturmische Jahrezeit verhindert die Anführer, den fleinen Belt zu paffiren, und den Rrieg felbft nach Rubnen und Seeland zu malgen. Die banische Rlotte verungludte bei Remern, und Christian felbit, ber fich auf berfelben befindet, verliert durch einen Splitter fein rechtes Auge. Abgeschnitten von der weit entlegenen Macht des Kaifers, feines Bundesgenoffen, ftebt diefer Konig auf dem Duntte, fein ganzes Reich von der schwedischen Macht überschwemmt zu seben, und es ließ fich in allem Ernft zu Erfüllung der Wahrfagung an, die man fich von dem berühmten Tycho Brabe erzählte, das Christian ber Bierte im Jahr 1644 mit einem blogen Steden aus feinem Reiche murbe manbern muffen.

Aber der Raifer durfte nicht gleichgültig gufeben, daß Dane-

mart ben Someden jum Opfer murde, und ber Raub diefes Ronigreiche ibre Macht vermehrte. Wie groß auch bie Schwierigkeiten maren, die fich einem fo weiten Maric burd lauter ausgebungerte Lander entgegenfesten, fo faumte er boch nicht, ben Grafen von Gallas, bem nach bem Austritt bes Diccolomini bas Obercommando über bie Truppen aufs neue war anvertraut worden, mit einer Armee nach Solftein ju fenden. Gallas ericbien auch wirklich in diesem Bergogthum, eroberte Riel und hoffte, nach der Bereinigung mit den Danen, die ichwedische Armee in Jutland einzuschließen. Bugleich murben bie Seffen und ber ichwebische Beneral von Ronigemart burch Sabfeld und burd ben Ergbifchof von Bremen, ben Gobn Christians bes Bierten, beschäftigt, und ber Lettere burch einen Angriff auf Meißen nach Sachsen gezogen. Aber Torftenfobn brang burch ben unbefesten Dag gwifchen Schlesmia und Stavelholm. ging mit feiner neugestärften Armee bem Gallas entgegen, und brudte ibn ben gangen Elbstrom binauf bis Bernburg, wo die Raiferlichen ein festes Lager bezogen. Torften fobn paffirte bie Saale, und nabm eine folde Stellung, bag er ben Reinden in den Ruden fam, und fie von Sachfen und Bohmen abichnitt. Da rif der hunger in ihrem Lager ein und richtete ben größten Theil ber Armee ju Grunde; der Ruckjug nach Magdeburg verbefferte nichts an diefer verzweifelten Lage. Die Cavallerie, welche nach Schleffen zu entfommen fuchte, wird von Corften fobn bei Iuterbod eingeholt und gerftreut, die übrige Armee, nach einem vergeblichen Berfuch, fich mit bem Schwert in ber Sand durchauschlagen, bei Magdeburg fast gang aufgerieben. Bon feiner großen Macht brachte Gallas bloß einige taufend Mann und den Rubm gurud, daß fein größerer Meifter gu

Kriedensunterbandlungen zu bemmen, den Krieden felbst, ber die ichwedische Krone nicht febr zu begunftigen ichien , burd Bermirrung ber Intereffen möglichft zu verzögern und, ba es auf Bestimmung einer Genugthuung antam, die Babl feiner Groberungen zu vermehren, um die einzige, welche man zu behalten munichte, befto gemiffer ju erlangen. Die folechte Berfaffung bes banischen Reichs berechtigte zu noch größeren hoff: nungen, wenn man nur ben Anschlag fonell und verfchwiegen ausführte. Mirflich beobachtete man in Stocholm bas Gebeimnif fo gut, daß die danischen Minister nicht das Geringste bavon aramobnten, und weber Kranfreich noch Solland wurde in bes Gebeimniß gezogen. Der Krieg felbst mar die Kriegserflärung. und Corften fobn ftand in Solftein, ebe man eine Feindfelisfeit abnete. Durch feinen Widerstand aufgehalten , ergießen fic bie schwedischen Truppen wie eine Ueberschwemmung burch biefes herzogthum, und bemächtigen fich aller festen Dlate besfelben, Rendburg und Gludstadt ausgenommen. Eine andere Armee bricht in Schon en ein, welches gleich wenig Wiberftand leiftet, und nur die fturmifche Jahregeit verhindert die Anführer, ben fleinen Belt zu paffiren, und ben Rrieg felbft nach Rubnen und Seeland ju malgen. Die banifche Flotte verungludte bei Remern, und Christian felbst, der fich auf derfelben befindet, verliert durch einen Splitter fein rechtes Auge. Abgefdnitten von der weit entlegenen Macht des Raifers, feines Bundesgenoffen, fteht diefer Ronig auf dem Duntte, fein ganzes Reich von der schwedischen Macht überschwemmt zu seben, und es ließ fich in allem Ernft zu Erfüllung der Wahrfagung an, die man fich von dem berühmten Tycho Brabe erzählte, bas Christian der Bierte im Jahr 1644 mit einem blofen Steden aus feinem Reiche murbe manbern muffen.

Aber der Raifer durfte nicht gleichgültig gufehen, daß Dane-

ber Armee erbeutet. Diefer ungludliche Anfang entschied bas Schickfal bes ganzen Treffens. Die Schweden bemachtigten sich, immer vorwarts dringend, der wichtigken Anshöhen, und nach einem achtstündigen blutigen Gefechte, nach einem wüthenden Anlauf der kaiferlichen Reiterei und dem tapfersten Widerstand des Fußvolks, waren sie Meister vom Schlachtselbe. Zweitausend Desterreicher blieben auf dem Plage, und Hafeld selbst mußte sich mit dreitausend gefangen geben. Und so war denn an Einem Tage der beste General und das letzte Heer des Kaifers verloren.

Diefer entscheibende Sieg bei Jantowis öffnete auf einmal dem Reinde alle öfterreichischen Lande. Rerdinand entfloh eilig nach Wien, um fur die Bertheidigung biefer Stadt gu forgen, und fich felbft, feine Schabe und feine Kamilie in Sicherheit zu bringen. Auch mabrte es nicht lange, fo brachen bie fiegenden Someden in Mabren und Defterreich wie eine Bafferfluth berein. Nachdem fie beinabe das gange Mabren erobert, Brunn eingeschloffen, von allen feften Schlöffern und Städten bis an die Donau Befit genommen, und endlich felbit die Schange an der Bolfebrude, unfern von Bien, erfliegen, fteben fie endlich im Beficht biefer Raiferftadt, und bie Sorgfalt, mit ber fie die eroberten Plate befestigen, icheint feinen furgen Befuch anzudeuten. Dach einem langen verderblichen Umweg durch alle Provinzen des deutschen Reiches frummt fic endlich der Ariegesstrom rudwarts zu feinem Anfang, und ber Anall bes ichmebischen Geschütes erinnert die Einwohner Wiens an jene Rugeln, welche die bohmifchen Rebellen vor fiebenundzwanzig Jahren in die Raiferburg mar-Diefelbe Rriegebuhne führt auch biefelben Bertzeuge bes Angriffe gurud. Die Bethlen Gabor von den rebellifden Böhmen, fo wird jest fein Nachfolger, Ragosy, von

finden fep, eine Armee zu ruiniren. Rach diefem verungludten Berfuch zu feiner Befreiung suchte ber Konig von Danemart den Frieden, und erhielt ihn zu Bremfeboor im Jahre 1645 unter harten Bedingungen.

Torften fohn verfolgte feinen Sieg. Babrent dag eine feiner Untergenerale, Arel Lilienftern, Rurfachfen angfligte, und Roniasmart gang Bremen fich unterwürfig machte, brach er felbft an der Spipe von fechzehntaufend Dann und mit achtrig Ranonen in Bobmen ein, und fucte nun ben Rrieg aufe Rene in die Erbstaaten Desterreiche gu verpflangen. Ferdinand eilte auf diefe Nachricht felbit nach Drag, um burch feine Gegenwart den Muth feiner Boller gu entflam: men, und, ba es fo febr an einem tuchtigen General und ben vielen Befehlsbabern an Uebereinstimmung feblte, in ber Nabe der Kriegescenen besto ichneller und nachdructlicher wir-Auf feinen Befehl versammelte Sabfelb fen zu fonnen. bie gange ofterreichische und baverifche Macht, und ftellte fie - das lette Seer des Raifers und der lette Ball feiner Staaten - wider feinen Rath und Billen, dem eindringenben Reinde bei Janfau ober Jantowis am 24ften Februar 1645 entgegen. Rerdinand verließ fich auf feine Reiterei, welche dreitaufend Pferde mehr als die feindliche gablte, und auf die Bufage der Jungfrau Maria, die ihm im Traum er: ichienen und einen gewiffen Sieg verfprochen batte.

Die Ueberlegenheit der Kaiserlichen schreckte Eorsten sohn nicht ab, der nie gewohnt war, seine Feinde zu zählen. Gleich beim ersten Angriff wurde der linke Flügel, den der liguistische General von Göt in eine sehr unvortheilhafte Gegend zwifthen Teichen und Wäldern verwickelt hatte, völlig in Unordnung gebracht, der Anführer selbst mit dem größten Theil seiner Wölker erschlagen und beinahe die ganze Kriegsmunition

sehr enttraftet, daß sie, weit entfernt, das bedrangte Defterveich zu entfeben, nicht einmal die Rheinufer vertheidigen tounten, Speper, Worms Mannheim ergeben fic, das feste Philippsburg wird durch Mangel bezwungen, und Maing selbst eilt, burch eine zeitige Unterwerfung den Sieger zu entwaffnen.

Was Desterreich und Mahren am Ansange des Arieges gegen die Bohmen gerettet hatte, rettete es auch jest gegen Torstenssohn. Ragos von war zwar mit seinen Wölfern, fünf und zwanzigtausend an der Bahl, bis an die Donau in die Niche des schwedischen Lagers gedrungen; aber diese undisciplinirten und rohen Scharen verwüsteten nur das Land, und vermehrten den Mangel im Lager der Schweden, anstatt daß sie die Unternehmungen Torstensohn durch eine zweckmäßige Wirtsamteit hätten besordern sollen. Dem Kaiser Tribut, dem Unterthan Geld und Gut abzuängstigen, war der Zweck, der den Ragos vwie Bethlen Gaborn ind Keld rief, und beide gingen heim, sobald sie diese Absicht erreicht hatten. Ferdinand, um seiner lod zu werden, bewilligte dem Barbaren, was er nur immer forderte, und befreite durch ein geringes Opfer seine Staaten von diesem furchtbaren Keinde.

Unterdessen hatte sich die hauptmacht der Schweden in einem langwierigen Lager vor Brunn aufs Meußerste gesichwächt. Torften sohn, der selbst dabei commandirte, erschöpfte vier Monate lang umsonst seine ganze Belagerungstunft; der Widerstand war dem Angriff gleich, und Verzweislung erhöhte den Muth des Commandanten de Souches, eines schwedischen Ueberläusers, der keinen Parsdon zu hoffen hatte. Die Wuth der Seuchen, welche Manzel, Unreinlichkeit und der Genuß unreiser Arüchte in seinem langwierigen verpesteten Lager erzeugte, und der schnille Abzug des Siedenburgers nothigten endlich den schwedischen

Typkenfobn jum Beiftand berbei gerufen; icon ift Ober: Undern von feinen Truppen überfdwemmt und taglich fürch: tet man feine Bereinigung mit ben Schweden. Gebrg von Sachfen, burch die ichwebischen Ginquarties rullgen in feinem Lande aufs Meugerfte gebracht, bulflos gelaffen von dem Raifer, der fich nach dem Jantauischen Treffen felbit nicht beschüßen tann, ergreift endlich das lette und einfige Rettungsmittel, einen Stillstand mit ben Schweben au foliegen, der von Jahr au Jahr bis jum allgemeinen Krieden verlängert wird. Der Raifer verliert einen Greund, indem an den Thoren feines Reichs ein neuer Keind gegen iff aufsteht, indem feine Rriegsbeere fcmelgen und feine Bundesgenoffen an andern Enden Dentschlands geschlagen werden. Denn auch bie frangofische Armee batte ben Schimpf ber Enttlinger Nieberlage burch einen glanzenden Keldaug wieder ausgelofcht, und bie gange Dacht Baverns am Rhein und in Schwaben beschäftigt. Mit neuen Truppen aus grantreich verftarft, die der große und jest icon burch feine Siege in Italien verberrlichte Eurenne bem Bergog von Enghien auführte, erschienen fie am 3ten August 1644 vor Freiburg, welches Mercy furz vorher erobert hatte, und mit feinet gangen, aufd befte verschangten Armee bededte. Das Unge: ftim der frangofischen Tapferfeit icheiterte gwar an ber Standhaftigfeit der Bavern, und der herzog von Enghien mußte fich jum Rudjug entschließen, nachdem er bei fechstaufend feiner Leute umfonft bingefdlachtet batte. Magarin ver gog Thranen über diefen großen Berluft, den aber ber bers ble, für den Ruhm allein empfindliche Conde nicht achtete. "Gine einzige Nacht in Varis," borte man ibn fagen, "gibt miebr. Menichen bas Leben, als diefe Action getobtet bat." Indellen hatte doch diese morderische Schlacht die Bavern fo ber fic von Conde getrennt und nach Somaben gewendet batte, mar im Jahr 1645 unweit Mergentheim von Meren aufe Saupt gefchlagen worden, und die flegenden Rapern brangen unter ihrem tapfern Unführer in Seffen ein. Aber Der Bergog pon Enghien eilte fogleich mit einem beträchte lichen Succurs aus bem Elfat, Konigsmart aus Mabren, Die Beffen von bem Rheinstrom berbei, bas gefchlagene Beer su verftarten, und die Bapern murben bis an bas außerfte Somaben gurud gebranat. Bei bem Dorf Allerebeim unweit Dorblingen bielten fie endlich Stand, Die Grange von Bavern ju vertheidigen. Aber ber ungeftume Muth bes Dergoge von Enghien liet fic burd tein Sinbernit ichreden. Er führte feine Bolter gegen bie feinblichen Schangen und eine arofe Schlacht gefdah, bie ber helbenmutbige Bibers ftand ber Bavern zu einer ber bartnadiaften und blutiaften machte, und endlich ber Tod bed vortrefflicen Meren, Tutenne's Befonnenbeit und die felfenfefte Standbaftigleit ber Beffen jum Bortheil ber Alliteten entichieb. Aber auch biefe ameite barbarifche Sinopfernna von Menichen batte auf ben Bang bed Ariege und ber Rriebenbunterbanblungen menig Einflut. Das franzofiiche Deer, burd biefen blutigen Gieg entfraftet, verminderte fic noch mehr burd ben Abaua ber beffen, und ben Bavern führte Leopold taiferliche Bulfevoller gu, bas Turenne aufe Gilfertiafte nach bem Abein jurudflieben mußte.

Der Rudzug der Frangofen erlaubte dem Feind, feine gange Macht jeht nach Bohmen gegen die Schweben ju tehren. Buftav Wrangel, tein unwürdiger Nachfolger Banners and Torftenfohns, hatte im Jahre 1848 das Obercommando über die schwedische Macht erhalten, die außer Konigsmarts fliegendem Corps und den vielen im Reiche gerftreuten

Befehlshaber, bie Belagerung aufanbeben. Da alle Baffe an ber Donau besett, seine Armee aber durch Krantheit und Sunger icon feft geschmolien war, fo entsagte er feiner Internehmung auf Defterreich und Mabren, begnügte fich, burd Burnelaffung ichwedischer Befabungen in den eroberten Solois fern, einen Schluffel zu beiden Provinzen zu behalten , und naben feinen Beg nach Bobmen, wobin ibm die Raiferlichen unter bein Ergbergog Leopold folgten. Belche ber verlorenen Die von dem lettern noch nicht wieder erobert weren, murben nach feinem Abjuge von dem faiferlichen General Bucheim bezwungen, fo daß die öfterreichische Granze in bem folgenden Jahr wieder völlig von Keinden gereinigt mar, und bas gitternbe Wien mit bem blogen Schreden bavon fam. Aud in Bobmen und Schlesien behaupteten fich die Someben nur mit febr abmedfelndem Glud, und durchirrten beibe Lander, ohne fic barin behaupten zu fonnen. Aber wenn auch ber Erfolg ber Torftenfohn'iden Unternehmung ihrem vielversprechenden Anfang nicht gang gemäß mar, fo batte fie boch für bie schwedische Partei die entscheidendsten Kolgen. Danemart murde badurch jum Frieden, Sachfen jum Stillftand genothigt, ber Raifer bei bem Kriebenscongreffe nachgiebiger, Franfreich gefälliger, und Schweden felbft in feinem Betrg: gen gegen die Kronen zuversichtlicher und fühner gemacht. Seiner großen Pflicht fo glangend entledigt, trat der Urheber biefer Portheile, mit Lorbeern geschmudt, in die Stille bes Privatstandes gurud, um gegen die Qualen feiner Rrantbeit Linderung zu fuchen.

Bon der böhmischen Seite zwar fab fich der Raifer nach Torften fohne Abzug vor einem feindlichen Einbruch gefichert; aber bald naherte fich von Schwaben und Bapern ber eine neue Gefahr ben öfterreichischen Granzen. Turenne,

L .---

audzuführen, bie bem Arieg eine gang andere Benbung geben follte. Auch er batte die Marime feines Borgangers adoptirt, den Rrieg in die ofterreichischen Staaten zu fvielen; aber von dem ichlechten Kortgange der Torftenfohn'ichen Unternehmung abgeschredt, hoffte er benfelben 3med auf einem anbern Bege ficherer und grundlicher ju erreichen. Er entichlof fich, bem Laufe ber Donau ju folgen und mitten burch Bavern gegen die öfterreichischen Brangen bereinzubrechen. Einen abnlichen Plan batte icon Guftav Abolph entworfen, aber nicht gur Ausführung bringen tonnen, weil ihn die Ballenftein'iche Macht und Sachsens Gefahr von feiner Siegesbahn au frühgeitig abriefen. In feine Rufftapfen mar Bergog Bernbarb getreten und, gludlicher als Buftav Abolph, hatte er fcon amifchen ber Ifar und bem Inn feine fiegreichen Kahnen ausgebreitet; aber auch ihn zwang die Menge und bie Nabe ber feindlichen Armeen, in feinem Belbenlaufe ftill zu fteben und feine Boller jurudjuführen. Bas diefen beiden miß: lungen war, hoffte Brangel jest um fo mehr zu einem glücklichen Ende ju führen, ba bie faiferlich : baverifchen Bolter weit hinter ihm an der Labn ftanden, und erst nach einem febr weiten Marich burch Kranten und die Oberpfalz in Bavern eintreffen tonnten. Gilfertig jog er fich an bie Donau, foling ein Corpe Bavern bei Donaumorth und pafe firte biefen Strom, fo wie den Lech, ohne Biderftand. Aber burch die fruchtlofe Belagerung von Augeburg verschaffte er den Raiserlichen Beit, sowohl dieje Stadt zu entseten, ale ihn felbft bis Lauingen gurudgutreiben. Rachdem fie fic aber aufe Neue, um ben Rrieg von den bavertiden Grangen an entfernen, gegen Schwaben gewendet batten, erjah er die Bes legenheit, den unbeiest gelaffenen Lech zu paffiren, ben et nunmehr den Raiferlichen felbst versperrte. Und iest lac

ibre Rettung ber Schnelligfeit ihrer Pferbe und ben wenigen Minuten, welche fie vor bem nachsebenben Reinde vorans batte. Das Rugvoll mard aufammengebauen ober ftrecte freiwillig das Gewehr. Gegen zweitaufend bleiben, fiebentaufend geben fich mit fünfundzwanzig Stabsofficieren und neunzig Capitans gefangen. Dieg mar wohl in biefem gangen Rriege bie einzige Schlacht, welche auf die verlierende und die gewinnende Partei ungefähr ben namlichen Ginbrud machte; beide waren Deutsche, und die Frangofen hatten fich beschimpft. Das Andenken diefes unholden Tages, ber hundert Jahre fpater bei Roßbach erneuert mard, murbe in der Kolge gwar burch die Selbenthaten eines Turenne und Conbe wieber ausgelofcht, aber es mar den Deutschen ju gonnen, wenn fie fich für das Elend, das die frangofifche Politit über fie baufte, mit einem Gaffenhauer auf die frangofische Tapferfeit bezahlt machten.

Diese Niederlage der Franzosen hatte indessen den Schweden sehr verderblich werden können, da nunmehr die ganze ungetheilte Macht des Kaisers gegen sie losgelassen wurde, und die Zahl ihrer Feinde in dieser Zeit noch um einen vermehrt worden war. Corstensohn hatte Mahren im September 1643 plöglich verlassen und sich nach Schlessen gezogen. Niemand wußte die Ursache seines Aufbruchs, und die oft veränderte Richtung seines Marsches trug dazu bei, die Ungewisheit zu vermehren. Von Schlessen aus näherte er sich unter mancherlei Krümmungen der Elbe, und die Kaiserlichen folgten ihm bis in die Lauss nach. Er ließ bei Torgau eine Brücke über die Sibe schlagen und sprengte aus, daß er durch Meißen in die obere Pfalz und in Bavern dringen wurde. Auch bei Barbpstellte er sich an, als wollte er diesen Strom passiren, zog sich aber immer weiter die Elbe binad, bis Savelberg, wo er seiner

unterfagte der frangofische Arieg jeden Antheil an dem Deutschen; Danemart hatte der Friede mit Schweden von der Ariegebuhne abgerusen, Polen ein langer Stillstand entwaffnet. Gelang es auch noch, den Aurfürsten von Bapern von dem österreichischen Bundniß loszureißen, so hatte der Raiser im gangen Deutschland keinen Versechter mehr, und schuplos stand er da, der Willfur der Aronen preisgegeben.

Rerbinand ber Dritte erlannte die Gefabr, worin er fomebte, und lief fein Mittel unverfuct, fie abaumenben. Aber man batte bem Aurfürften von Bavern bie nachtbeilige Meinung beigebracht, bas nur die Spanier bem Arieden entgegen ftanben, und daß blog fpanifder Ginflug ben Raifer permoge, fic gegen ben Stillftand ber Baffen gu erfldren: Maximilian aber hafte bie Gpanier und hatte es ihnen nie vergeben, daß fie ibm bei feiner Bewerbung um bie pfalgifche Rur entgegen gemefen maren. Und biefer feindseligen Macht gu Gefallen bute er jest fein Bolt aufgeopfert, feine Lande vermuftet, fich felbit ju Grunde gerichtet feben, ba er fic burd einen Stillftand aus allen Bedrangniffen reißen, feinem Bolle bie fo notbige Erbolung verschaffen und burch Diefes Mittel zugleich ben allgemeinen Krieben vielleicht befdleunigen tonnte? Jebe Bedentlichteit verschwand, und von der Nothwenbigleit diefes Schrittes überzengt, glaubte er feinen Oflichten gegen ben Raifer genug zu thun, wenn er auch ibn ber Boblthat des Baffenstillstandes theilbaftig madte.

Bu Allm versammelten fich die Deputirten ber brei Kronen und Baperne, um die Bebingungen bes Stillstandes in Richtigfeit zu bringen. Aus der Instruction der öfterreichischen Abgefandten ergab sich aber bald, daß der Kaifer den Congress nicht beschieft hatte, um die Abschließung desselben zu befördern,

Kriebendunterhandlungen zu hemmen, den Frieden felbft, ber die schwedische Krone nicht fehr zu begunftigen fchien, durch Bermirrung ber Intereffen möglichft zu verzogern und, ba es auf Bestimmung einer Genugthuung antam, die Babl feiner Groberungen zu vermehren, um die einzige, welche man zu bebalten munichte, besto gewiffer zu erlangen. Die folechte Berfaffung bes banifchen Reichs berechtigte gu noch größeren hoffnungen, wenn man nur den Anschlag fonell und verschwiegen ausführte. Wirflich beobachtete man in Stodholm bas Gebeimnif fo gut, daß die danischen Minister nicht bas Geringfte bavon aramounten, und weber Kranfreich noch holland murbe in bas Beheimniß gezogen. Der Krieg felbst mar bie Kriegberflarung. und Corften fobn ftand in Solftein, ebe man eine Reindfelisfeit ahnete. Durch feinen Widerstand aufgehalten , ergießen fic die schwedischen Truppen wie eine Ueberschwemmung durch diefes herzogthum, und bemächtigen fich aller festen Dlate besselben, Reneburg und Gluckftadt ausgenommen. Eine andere Armee bricht in Schonen ein, welches gleich wenig Biberftand leiftet, und nur die fturmifche Jahregeit verhindert die Anfibrer, ben fleinen Belt zu paffiren, und ben Rrieg felbft nach Rubnen und Seeland zu malgen. Die banifche Rlotte verungludte bei Remern, und Chriftian felbit, der fich auf berfelben befindet, verliert durch einen Splitter fein rechtes Auge. Abgefonitten von der weit entlegenen Macht des Raifers, feines Bundesgenoffen, fteht diefer Ronig auf dem Puntte, fein ganzes Reich von der schwedischen Macht überschwemmt zu feben, und ed ließ fich in allem Ernft zu Erfüllung der Bahrfagung an, die man fich von dem berühmten Tycho Brabe erzählte, baf Christian der Bierte im Jahr 1644 mit einem blogen Steden aus feinem Reiche murbe manbern muffen.

Aber der Raifer durfte nicht gleichgültig gufehen, daß Dane-

Guter und Personen in diese natürliche Festung gestüchtet. Die reiche Beute, die der aufgehäufte Vorrath darin erwanten ließ, und der Vortheil, einen Paß gegen Tyrol, die Schweiz und Italien zu besiten, reizte den schwedischen General, einen Angriff auf diese für unüberwindlich gehaltene Clause und die Stadt selbst zu versuchen. Beides gelang ihm, des Wisderstandes der Landleute ungeachtet, die, sechstausend an der Jahl, den Paß zu vertheidigen strebten. Unterdeß hatte sich Turenne, der getrossenen Uebereinkunft gemäß, nach dem Württembergischen gewendet, von wo aus er den Landgrassen von Darmstadt und den Aurfürsten von Mainz durch die Gewalt seiner Wassen zwang, nach dem Beispiel Bayerns die Neutralität zu ergreisen.

Und jest endlich ichien bas große Biel ber frangofischen Staatsfunit erreicht zu fenn, den Raifer, alles Beiftanbes ber Lique und feiner protestantischen Allierten beraubt, ben vereinigten Baffen ber beiben Kronen ohne Bertbeibigung bloß ju ftellen und ihm mit dem Schwert in ber Sand den Rrieben zu dictiren. Gine Armee von bochkens zwölftaufend Mann war Alles, mas ihm von feiner Kurchtbarkeit übrig mar, und über diefe mußte er, weil der Rrieg alle feine fabigen Benerale babin gerafft batte, einen Calvinisten, ben beffischen Heberläufer Melanber, jum Befehlshaber feben. Aber wie Diefer Arieg mehrmals ben überrafchenbiten Gludemechfel aufstellte, und oft burch einen ploBlichen Bwijdenfall alle Berechnungen ber Staatstunft ju Schanden machte, fo ftrafte auch hier der Erfolg die Erwartung Lugen, und die tief ge= funtene Macht Defterreichs arbeitete fich nach einer turgen Rrife aufe Reue ju einer brobenben leberlegenheit empor. Frantreiche Gifersucht gegen bie Ochweden erlaubte Diefer Krone nicht, den Raifer ju Grunde ju richten und die

fowebifche Macht in Deutschland baburch zu einem Grade au erheben, ber für Franfreich felbst julet verderblich merben fonnte. Defterreichs bulflofe Lage wurde daber von bem fram sofficen Minifter nicht benutt, die Armee des Turenne pon Brangeln getrennt und an die nieberlandischen Grangen gezogen. Bwar versuchte Brangel, nachbem er fic von Schwaben nach Granten gewendet, Schweinfurt erobert und Die bortige faiferliche Befagung unter feine Armee gestedt hatte, für fich felbit in Bohmen einzudringen, und belagerte Eger, ben Schluffel ju biefem Ronigreich. Um biefe Reftung au entfeten, lief ber Raifer feine lette Armee marfdiren und fand fich in eigner Berfon bei berfelben ein. Aber ein weiter Umweg, ben fie nehmen mußte, um die Guter bes Rriegdrathebrafibenten von Schlid nicht zu betreten, verzögerte ihren Marich, und ebe fie anlangte, war Eger icon verloren. Beibe Armeen naberten fich jest einander, und man erwartete mehr ale einmal eine entscheidende Schlacht, ba beibe bet Mangel brudte, die Raiferlichen die größere Babl für fic batten, und beide Lager und Schlachtordnungen oft nur burch die aufgeworfenen Werte von einander geschieden waren. Aber die Raiferlichen begnügten fic, dem Reind gur Seite gu blei: ben und ihn burch fleine Angriffe, Sunger und fchlimme Mariche zu ermuden, bis bie mit Bavern eröffneten Unter: handlungen bas gemunichte Biel erreicht haben murden.

Baverne Neutralität war eine Bunde, die ber taiferliche Sof nicht verschmerzen konnte, und nachdem man umfonst versucht hatte, sie zu hindern, ward beschloffen, ben einzig möglichen Vortheil bavon zu ziehen. Mehrere Officiere der baverischen Armee waren über diesen Schritt ihres herrn entrüstet, der sie auf einmal in Unthätigseit versetze und ihrem Hange zur Ungebundenheit eine lästige Fessel anlegte.

Selbst der tapfere Johann von Werth stand an der Spise ber Migvergnügten, und, aufgemuntert von dem Kaiser, entwarf er das Complot, die ganze Armee von dem Kurfürsten abtrunnig zu machen und dem Kaiser zuzusühren. Ferdinand erröthete nicht, diese Verrätherei gegen den treuesten Allieren seines Vaters heimlich in Schuß zu nehmen. Er ließ an die kursürstlichen Völker förmliche Abrusungsbriese ergehen, worin er sie erinnerte, daß sie Reichstruppen sepen, die der Kurfürst bloß in kaiserlichem Namen besehligt habe. Zum Glück entdeckte Maximilian das angesponnene Complot noch zeitig genug, um durch schnelle und zweckmäßige Anstalten der Aussührung desselben zuvor zu kommen.

Der unmurdige Schritt des Raifers batte ibn gu Repreffalien berechtigt; aber Maximilian mar ein ju grauer Staatemann, um, wo die Rlugbeit allein fprecen burfte, die Leibenichaft zu boren. Er batte von dem Baffengtillstand die Bortbeile nicht geerntet, die er fich bavon versprochen batte. Beit entfernt, ju der Beschleunigung des allgemeinen Griedens beigutragen, batte biefer einseitige Stillftanb vielmebr ben Regotiationen ju Munfter und Donabrud eine icablice Bendung gegeben und die Allierten in ibren Korberungen breifter gemacht. Die Frangofen und Schweben maren aus Bavern entfernt worden; aber durch ben Berluft der Quartiere im schmabischen Rreife fab er fich nun felbit babin gebracht, mit feinen Truppen fein eigenes Land ausinfangen. wenn er fich nicht entschließen wollte, fie gang und gar abaudanten, und in diefer Beit bes Kauftrechte unbefonnen Schwert und Schild meggulegen. Che er eins diefer beiden gemiden Uebel ermablte, entichlog er fich lieber zu einem britten, bas jum wenigsten noch ungewiß mar, ben Stillftanb aufzufundigen und aufe Rene ju den Baffen ju greifen.

Sein Entidlug, und die ichnelle Sulfe, die er dem Reifer nach Böhmen ichiate, brobte ben Schweben bochft verberblid au werden, und Brangel mußte fich aufe Gilfertiafte ans Bobmen gurudgieben. Er ging burd Thuringen nach Beftphalen und Luneburg, um bie frangofifche Armee unter Turenne an fich ju gieben, und unter Delander und Grondfelb folgte ihm die faiferlich:bavrifche Armee bis an ben Beferftrom. Sein Untergang mar unvermeidlich, wenn ber Reind ibn erreichte, ebe Turenne ju ibm flief: abet mas ben Raifer juvor gerettet batte, erhielt jest auch bie Schweden. Mitten unter ber Bntb bes Rampfes leitete falte Rlugheit den Lauf des Rrieges, und die Bachfamteit ber Sofe vermehrte fich, je naber der Friede berbeiructe. Der Sut: fürft von Bavern biefte es nicht gefcheben laffen, bag fic bes Urbergewicht ber Dacht fo enticheibend auf die Seite bes Rei: fere neigte und burd biefen ploBliden Umidmung ber Dinge ber Kriede verzögert murbe. Go nabe an Abichliefung ber Tractaten mar iebe einseitige Gluddveranberung außerft michtig, und die Aufbebung des Gleichgewichts unter ben tractirenden Rronen tonnte auf einmal bas Bert vieler Jahre, die theure Krucht ber ichmieriaften Unterhandlungen gerftoren und Die Rube des gangen Europa verzögern. Wenn Frankreich feinen Allierten, die Krone Schweben, in heilfamen Reffeln bielt, und ibr, nach Magabe ihrer Bortheile und Berlufte, feine Stife augablte, fo übernahm ber Aurfürft von Bavern fliffcomeigenb bieles Beidaft bei feinem Alllitrten, bem Raifer, und fucte burch eine weife Abmagung feines Beiftandes Meifter von Defterreichs Große zu bleiben. Jest brobt bie Dacht bes Raifere auf einmal zu einer gefährlichen Bobe zu freigen. und Maximilian balt ploblich inne, die fcmedifche Mrmee ju verfolgen. Much fürchtete er die Repreffalien Frankreichs

welches fcon gebroht hatte, die gange Macht Eurenne's gegen ibn zu fenden, wenn er seinen Eruppen erlauben wurde, über die Weser zu jeken.

Melander, burch die Bavern gebindert, Brangeln eiter ju perfolgen, mendete fic über Jeng und Erfurt gegen effen, und erscheint jest als ein furchtbarer Keind in demfeben ganbe, bas er ehemale vertheidigt hatte. Benn es willich Rachbegierbe gegen feine ehemalige Bebieterin mar. madihn antrieb, heffen gum Schauplas feiner Bermuftung un amablen , fo befriedigte er diefe Luft auf bas Schredlichfte. Deffe blutete unter feiner Beifel und bas Blend biefes fo hart hitgenommenen Landes wurde burch ihn aufs Meußerfte getrieben. Aber bald hatte er Urfache ju bereuen, bas ibn bei ber Dabl der Quartiere die Rachgier ftatt der Ringheit ge= leitet latte. In dem verarmten Seffen drudte ber außerfte Mange die Armee, mabrend bag Wrangel in Lineburg frifde Safte fammelte und feine Regimenter beritten machte. Biel gu dwach, feine ichlechten Quartiere gu bebaupten, als ber fon ifche General im Winter bes 1648ften Sabres ben Reldzug röffnete und gegen Seffen anrudte, mußte er mit Schande entweichen und an ben Ufern der Donau feine Rettun uden.

Frankrich hatte die Erwartungen der Schweden aufs Rene getäusch und die Armee des Turenne, aller Aufforderungen Wagels ungeachtet, am Rheinstrom zurückgehalten. Der ich dische Heerführer hatte sich dadurch gerächt, daß er die wei grifche Reiterei au sich zog, die dem französischen Dienst stsagte, durch eben diesen Schritt aber der Sierfucht Frankr die mene Rahrung gegeben. Endlich erhielt Anrenne die En abnis, zu den Schweden zu sieben, und nun murde von dem vereinigten Armeen der lette Feldzug in diesem

eld folgte ibm die faiferlichebaprijme weine. Sein Untergang war unvermeiblich, b ihn erreichte, ebe Turenne bu ihm fließ; Raifer juvor gerettet batte, erhielt jest a n. Mitten unter der Buth des Rampfes leite den Lauf des Krieges, und die Bachfamteit be te fic, je naber ber Friede herbeirndte. Di n Bapern burfte es nicht gefchehen laffen, bas wicht der Macht fo entscheibend auf die Seite t igte und durch diefen ploglichen Umfcwung de iede verzögert murbe. Go nabe an Abichlief en war jede einfeitige Gludeveranderung außerft e Aufhebung bes Gleichgewichts unter ben trai t tonnte auf einmal bad Bert vieler Jahre, b ber schwierigsten Unterhandlungen zerfteren des gangen Europa verzögern. Benn Franfrei en , die Krone Schweben , in heilfamen Feffeln f am Magaabe ihrer Bortheile und Berlufte, fe

welches fcon gedroht hatte, die gange Macht Turenne's gegen ibn zu fenden, wenn er feinen Truppen erlauben wurde, über die Wefer zu jeten.

Melander, durch die Bavern gebindert, Brangeln meiter ju verfolgen, wendete fich über Jena und Erfurt gegen Seffen, und ericeint jest ale ein furchtbarer Reind in demfelben Lande, bas er ehemals vertheibigt hatte. Wenn es wirflich Rachbegierde gegen feine ebemalige Bebieterin mar, mas ibn antrieb, heffen sum Schauplas feiner Bermuftuna zu ermablen , fo befriedigte er biefe Luft auf bas Schredlichfte. Beffen blutete unter feiner Beifel und bad Elend diefes fo bart mitgenommenen Landes murde durch ihn aufs Menferfte getrieben. Aber bald batte er Urfache ju bereuen, bag ibn bei der Babl der Quartiere die Rachgier ftatt ber Rlugbeit geleitet batte. In bem verarmten Seffen drudte ber angerfte Mangel die Armee, mabrend bag Brangel in Laneburg frifde Rrafte sammelte und feine Regimenter beritten machte. Biel zu fomach, feine ichlechten Quartiere zu bebaupten, als ber ichmebische General im Winter bes 1648ften Sabres ben Relbaug eröffnete und gegen Seffen anrudte, mußte er mit Schanden entweichen und an ben Ufern ber Donau feine Mettung fuchen.

Frankreich hatte die Erwartungen der Schweden aufs Rene getäuscht, und die Armee des Turenne, aller Aufforderungen Wrangels ungeachtet, am Rheinstrom gurudgehalten. Der schwedische heersubrer hatte sich badurch gerächt, daß er die weimarische Reiterei au sich zog, die dem französischen Dienst entsagte, durch eben diesen Schritt aber der Siersucht Frankreichs weue Rahrung gegeben. Endlich erhielt Turenne die Erlaubniß, zu den Schweden zu stoßen, und nun murde von beiden vereinigten Armeen der leste Feldzug in diesem

Ariege eröffnet. Sie trieben Melander bis an die Donan vor fich her, warfen Lebensmittel in Eger, bas von den Raiferlichen belagert war, und schlugen jenseits der Donau das taiserlichebaverische heer, das bei Zusmarshausen sich ihnen entgegenstellte. Welander erhielt in dieser Action eine tödtliche Bunde, und der baverische General von Gronsfeld postirte sich mit der übrigen Armee jenseits des Lechstroms, um Bavern vor einem seindlichen Eindruche zu schügen.

Aber Grondfeld mar nicht gludlicher als Tilly, ber an eben diefem Voften fur Baverne Rettung fein Leben binaconfert batte. Wrangel und Turenne mabiten biefelbe Stelle jum Uebergang, welche durch den Sieg Suftav A doly be bezeichnet mar, und vollendeten ibn mit Sulfe bed: felben Bortheile, welcher jenen begunftigt batte. Sest murbe Bapern aufe Reue überschwemmt, und ber Brud bes Still: ftandes durch die graufamite Bebandlung bes baverifchen Unterthand geabndet. Marimilian vertroch fich in Galaburg, indem bie Schweben über die Ifar festen und bis an ben Inn vordrangen. Gin anhaltenber ftarter Regen, ber biefen nicht febr beträchtlichen Kluß in wenigen Tagen in einen reißenden Strom verwandelte, rettete Defterreich noch einmal aus der brobenden Gefahr. Behnmal verfuchte der Reind, eine Soiffbrude über ben Inn ju folggen, und zehnmal vernichtete fie ber Strom. Die im gangen Kriege mar bas Schrecken ber Ratbolischen so groß gewesen ale jest, ba bie Reinde mitten in Bapern ftanben, und fein General mehr vorbanden war, ben man einem Turenne, Wrangel und Konigsmart gegenüber ftellen durfte. Endlich erschien ber tapfere belb Diccolomini aus den Niederlanden, ben fomachen Reft ber taiferlichen Beere anzuführen. Die Allfirten batten burd ihre Bermuftungen in Bavern fich felbft ben langern Anfenthalt is

biefem Lande erschwert, und ber Mangel nothigt sie, ihren Rudzug nach der Oberpfalz zu nehmen, wo die Friedenspost ihre Ehdtigteit endigt.

Mit feinem fliegenden Corps batte fich Ronig &mart nach Bobmen gemenbet, mo Ernft Dbomaldtv, ein abgedanfter Rittmeifter, ber im faiferlichen Dienft jum Rrupvel geschoffen und dann ohne Genugthuung verabschiedet ward, ihm einen Dlan angab, die fleine Seite von Drag ju überrumpeln. Ronigem art vollführte ibn gludlich, und erwarb fic baburd ben Ruhm, ben dreißigjährigen Rrieg burch die lette glangende Action beschloffen gu baben. Richt mehr ale Ginen Tobten toftete ben Soweben biefer entscheibende Streich, ber endlich die Unentschloffenheit des Raisers besiegte. Die Altstadt aber. Prags größere Balfte, die durch die Moldau bavon getrennt mar, ermudete burch ihren lebhaften Biberftand auch ben Pfalgrafen Rarl Buftav, den Thronfolger der Chriftina, ber mit frifchen Bolfern aus Schweden angelangt mar und bie gange ichwedische Macht aus Bohmen und Schlesien por ibren Mauern versammelte. Der eintretende Winter notbiate endlich die Belagerer in die Winterquartiere, und in diesen erreichte fie die Botichaft bes zu Denabrud und Munfter am vierundzwanzigsten October unterzeichneten Friedens.

Was für ein Riesenwert es war, diesen unter dem Namen des westphälischen berühmten, unverlestichen und beiligen Frieden zu schließen, welche unendlich scheinenden Jindernisse zu bestämpfen, welche streitenden Interessen zu vereinigen waren, welche Reihe von Zusällen zusammen wirken mußte, dieses mühsame, theure und dauernde Wert der Staatstunft zu Stande zu bringen, was es tostete, die Unterhandlungen auch nur zu eröffnen, was es kostete, die Interhandlungen unter den wechselnden Spielen des immer sortgesehten Arieges im

Sange an erhalten, mas es foftete , bem wirflich vollendeten bas Siegel aufzudruden und ben feierlich abgefunbigten zur mirflichen Bollgiebung zu bringen - mad endlich ber Inhalt dieses Friedens mar, was durch dreißigiahrige Anftrengungen und Leiden von jedem einzelnen Rampfer gewonnen ober verloren worden ift, und welchen Bortbeil oder Rachtbeil bie europaifche Gefellichaft im Großen und im Gangen babei mas geerntet baben - muß einer andern Feder vorbebalten bleiben. Co ein großes Bange die Kriegegeschichte war, so ein großes und eigenes Ganze ift auch bie Beidichte bes meftphalischen Friedens. Ein Abrif bavon wurde bas intereffantefte und daraftervollefte Bert ber menichlichen Beisbeit und Leibenicaft zum Stelet entstellen, und ihr gerabe badjenige rauben. wodurch fie die Aufmertfamteit besienigen Dublicums feffeln tounte, für das ich fdrieb, und von dem ich bier Abicieb nebme.

•



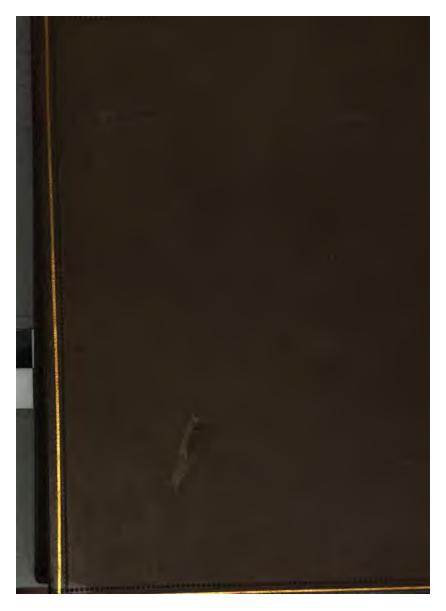